

# WALTHER VON DER VOGELWEIDE

VON

ANTON E. SCHÖNBACH.

3 1761 0817319

UNIVERSITY
OF
TORONTO
LIBRARY

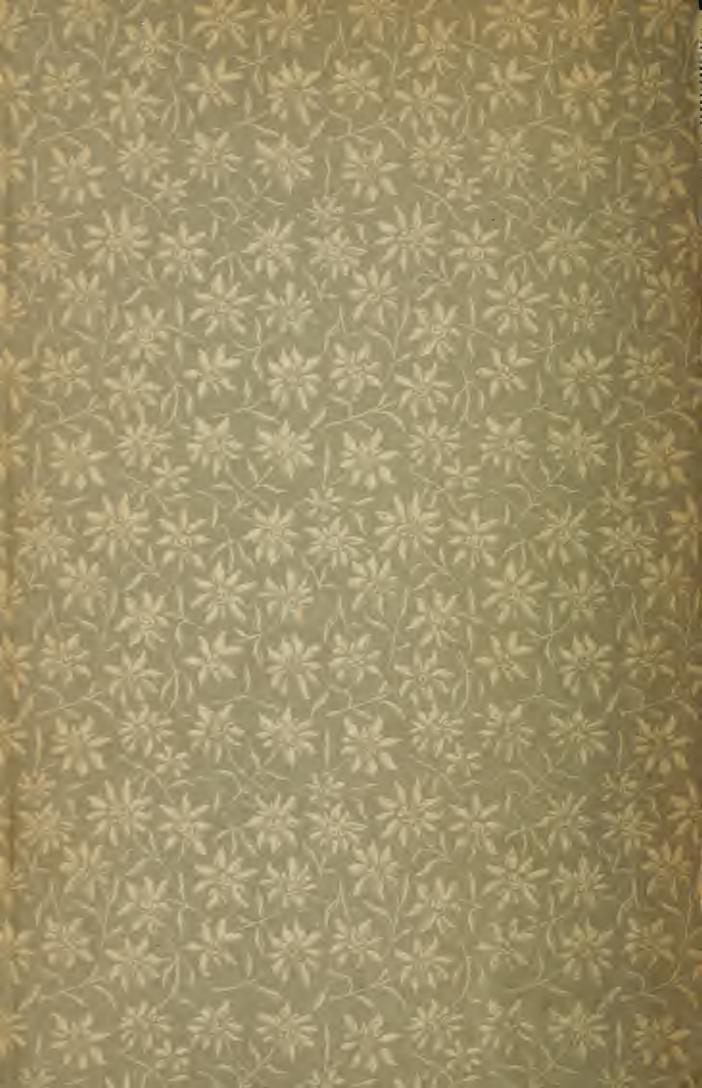

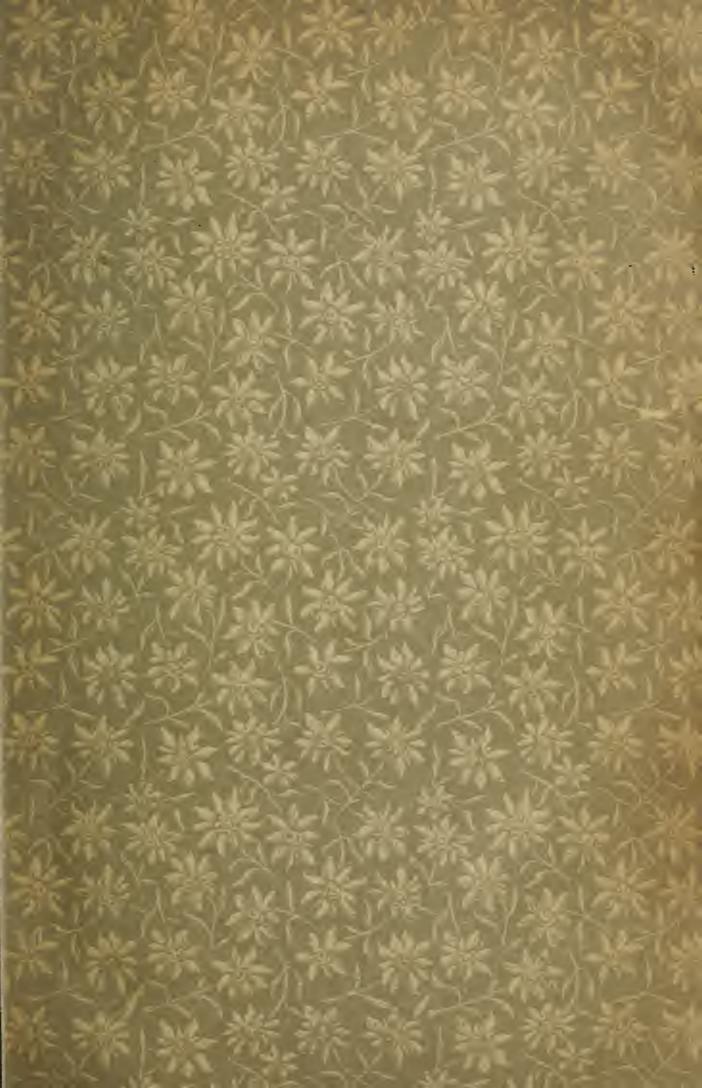





# Geisteshelden.

(führende Geister.)



Eine Sammlung von Biographieen.

Herausgegeben

von

Dr. Anton Bettelheim.

Erfter Band.
(I. Sammfung.)

Berlin. Ernst Hofmann & Co. 1895.

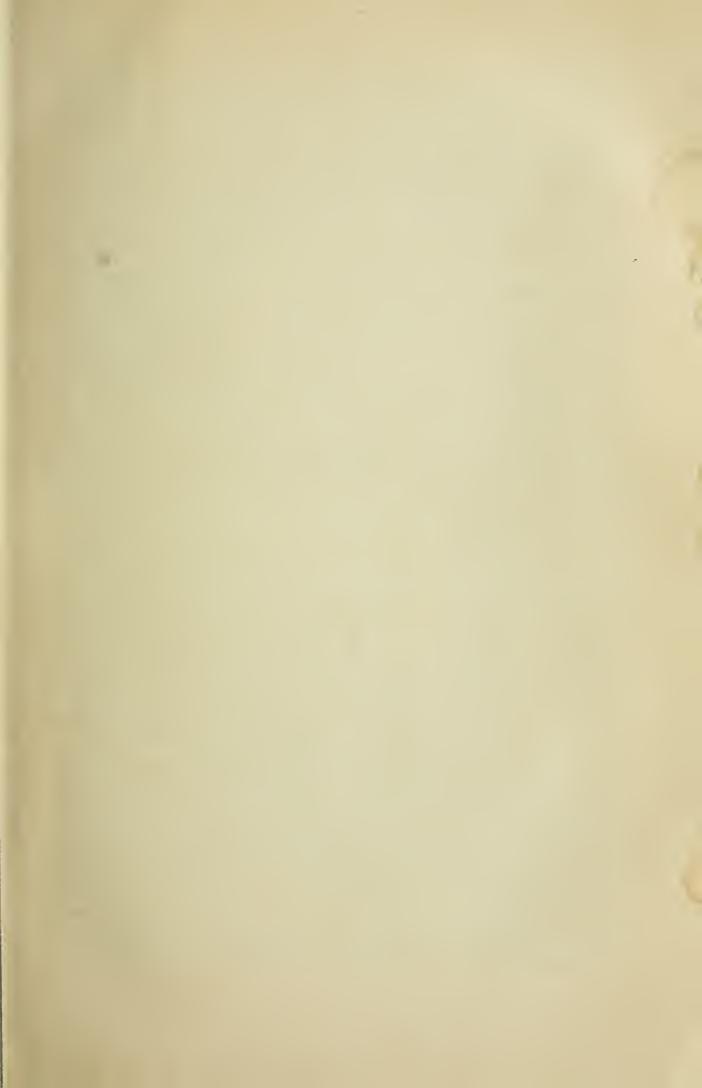



W237

# Walther von der Pogelweide.



Ein Dichterleben

non

Anton E. Schönbach.

Sweite Auflage.



Berlin. Ernß Hofmann & Co. 1895. #2456

Mbersetzungsrecht vorbehalten.

Meinem lieben Vater

Joseph Schönbach

zugeeignet.

## Anhalt.

|      |                                                 | Seite |
|------|-------------------------------------------------|-------|
|      | Bormort.                                        |       |
| I.   | Das Mittelalter                                 | 1     |
| П.   | Der volkstümliche Minnejang und Reinmar .       | 17    |
| Ш.   | Walthers Anfänge                                | 37    |
| IV.  | Hohe Minne                                      | 54    |
| ۲.   | Bei König Philipp                               | 74    |
| VI.  | In Thüringen. Wolfram von Eichenbach            | 92    |
| VII. | Am Welfenhofe                                   | 107   |
| VШ.  | Niedere Minne. Neidhart                         | 122   |
| 1X.  | Kaiser Friedrich II                             | 142   |
| X.   | Gnomische Dichtung. Freidant                    | 158   |
| XI.  | Walthers Meligion                               | 178   |
| XII. | Die letten Klänge                               | 193   |
|      | Beigabe: Aurze Übersicht der wissenschaftlichen |       |
|      | Litteratur                                      | 206   |



#### Porworf zur ersten Auflage.

Diese Schrift ist dazu bestimmt, ein knappes und in sich zus sammenhängendes Vild von dem Leben und der Dichtung Walthers von der Vogelweide zu geben, und zwar gemäß dem heutigen Stande der wissenschaftlichen Forschung. Insbesondere ist versucht worden, das Wesen und die geschichtliche Bedingtheit des Sängers genauer zu erkennen. Zu diesem Behuse habe ich die einschlägige Litteratur von neuem und zwar dis auf die Veröffentlichungen der jüngsten Zeit herab durchgearbeitet. Ferner ist hier aufgenommen, was von den Ergebnissen meiner Beschäftigung mit dem Dichter seit dem Veginn meiner akademischen Lehrthätigkeit (1872) vor meiner wiederholten Prüfung Stand gehalten hat.

Die Dichtungen Walthers habe ich nach der Ausgabe von Lachmann eitiert (L.), weil diese wegen ihres Apparates von Lessarten noch immer als grundlegend erachtet werden nuß. Hingegen habe ich die zeitliche Absolge der Lieder und Sprüche im ganzen, bei zahlreichen Ausnahmen im einzelnen, so ausgesaßt, wie dies Wilhelm Wilmanns in seiner kleinen Textansgabe (1886) gethan hat. Ich nuß das um so nachdrücklicher und dankbarer hier aussprechen, se weniger ich sonst in vielen und wesentlichen Dingen die Ansichten dieses um Walther verdientesten Forschers zu teilen vermag.

Gine Anzahl von Übersetzungen der Gedichte Walthers habe ich aus dem trefflichen Büchlein Eduard Samhabers "Walther von der Vogelweide" (Laibach 1882) mit dessen gütiger Zustimmung entlehnt und diese Stücke dadurch gekennzeichnet, daß sie beim Druck in Versen abgesetzt wurden. Meine eigenen Übersetzungen wurden, auch wo sie metrisch sind, als Prosa gedruckt, um schon dadurch ihre Anspruchslosigkeit anzudenten. —

Seinen Zweck wird mein kleines Buch erfüllen, wenn es hilft, den Kreis von Gebildeten stetig zu vergrößern, der sich an der

Poesie Walthers von der Logelweide frent. So lange uns die Verse seiner schönsten Lieder und Sprüche nicht von den Lippen sließen wie den Italienern die Terzinen Dantes und die Stanzen der Gerusalemme Liberata, so lange ist dem alten Sänger sein Recht nicht widerfahren. Und dahin sehlt es noch weit!

Gras, Weihnacht 1889.

### Bur zweiten Auflage.

Diese Buch erfrente sich einer sehr günstigen Aufnahme bei den Fachgenossen und, wie sich nun zeigt, auch in weiten Leserstreisen. Die neue Auflage habe ich in Bezug auf Inhalt und Stil achtsam durchgearbeitet. Die Beigabe, welche diesmal dem ursprüngslichen Plane gemäß hinzugesügt wird, soll nur jene Schriften erwähnen und kurz besprechen, die das wissenschaftliche Studium des Lebens und der Werke Walthers von der Logelweide meiner Aussicht nach irgendwie gefördert haben. Wer sie nachschlägt, wird dann bald auch die ganze, nun schon ziemlich weitläuftig gewordene Litteratur kennen lernen, die übrigens in den 1879 beginnenden Bänden des "Jahresberichtes für germanische Philologie" bequem zu überschauen ist.

Damit sei das Buch in seiner neuen Gestalt dankbar einer wohlwollenden Beachtung empfohlen.

Graz, Oftern 1895.

Anton G. Schönbach.



Vorliebe ein Zeitalter der Wissenschaft und sind sehr stolz auf die Ergebnisse unserer Forschun= gen. Kaum giebt es noch ein Hindernis, jo groß, daß wir nicht meinten, es überwinden zu können; ein Rätsel, so dunkel und schwierig, daß wir nicht wenigstens seine Lösung vom Fortschritt unserer Studien in der Zufunft erhofften. Dieses Selbstgefühl, womit wir die modernen Errungenschaften des Wissens im Großen und Ganzen überblicken, indem wir sie freudig mit der geringeren Kenntnis der nächstvorhergegangenen Geschlechter vergleichen, es erfährt eine sonderbare Wandlung zu Bescheidenheit und Denuit, sobald wir an einzelne Fragen eines einzelnen For= schungszweiges genau herantreten und uns erfundigen, in wie weit wir hier über eine wohlgegründete und zuverlässige Anschauung der Thatsachen gebieten, gröbere und feinere Zusammenhänge der Dinge zu deuten vermögen. Da zeigt sich alsbald, wo überall es uns gebricht, welche Unvollkommen= heiten unserem Wissen anhaften, wie viele heut achtungsvoll anerkannte Meinungen nur als dürftige Gewebe glitzernder Kombinationen über den Sachen schweben, selten zur Festigkeit sich verdichtend, häufiger ins Nichts zerflatternd.

Es muß uns zum Beispiel doch beschämen, wenn wir finden, daß wir über die Auffassung der größten und wichtigsten

Edonbad, Balther von der Bogelweide. 2. Aufl.

Abschnitte im Leben unseres eigenen Volkes noch nicht zur Klarheit durchgedrungen sind. Wie jetzt im Verhältnis zur frühesten Vorzeit und wieder zur Gegenwart jene Epoche dentschen Lebens verstanden werden soll, die wir uns gewöhnt haben, das "Mittelalter" zu nennen, darüber schwanken noch immer die Ansichten. Und sie schwanken nicht weniger als erwa vor drei Generationen, am Ende des vorigen Jahr= hunderts, zu einer Zeit, deren findliche Unwissenheit, was und wie historisch zu erforschen ist, uns in ihren Geschichtswerken jo belächelnswert scheint. Bis herauf zu Winckelmanns Schreibübungen für ben Grafen von Bünau, bis zu Leffings Erweckung der Kritif, bis zu Herders Anfängen und Goethes Jugend, hatte das Mittelalter als eine Fundgrube für die Historie der versteinerten Reichsverfassung, für die Lukubrationen gelehrter Juristen sich einer gewissen schenen Achtung erfreut. Dann entstand im Raume weniger Jahrzehnte eine lebhafte Be= wegung in den Ansichten barüber, Stoß und Gegenstoß freuzten sich heftig, aus diesen Kämpfen erwuchs die deutsche Philologie und die deutsche Geschichtswissenschaft. Dieser fruchtbare Gegen= sat wird sofort verständlich, wenn man die beiden Gruppen von Schriftstellern, welche ihn hauptsächlich ausmachen, mit ihren Schlagwörtern nennt: Nationalisten und Roman= tifer. Die "Aufflärung" ist die stärkste geistige Strömung nach der Reformation. In Frankreich am frühesten sich ent= faltend, traf sie Deutschland wohl vorbereitet und setzte als= bald Tausende spitzer Federn in Arbeit. Ihre außerordentliche Wichtigkeit, die reichen und für Jahrhunderte fortwirkenden Ergebnisse ihrer Bestrebungen — auch Kants Philosophie gehört darunter — wird niemand unterschätzen, der geschicht= lich denken gelernt hat; ebenso wahr ist es jedoch, daß die Säuberung von Aberglauben und Vorurteilen bald in eine fahle, nüchterne und unergiebige Auffassung des Lebens um= schlug. Selbstverständlich war den Aufflärern das Mittel=

alter, von dem sie wenig wußten, ein Grenel: es war der tiefe, düstere Abgrund, in dem sich die Kultur des klassischen Altertums bei ihrem Sturze begraben hatte, und aus bem die Menschheit nur mühsam wieder zum Lichte emporklomm. "Mittelalterlich" und "albern, unwissend, beschränkt", das find für den Sprachgebrauch der Aufflärung identische Worte: wenngleich irgend eine Thorheit ganz jung und neu war, sie wurde als "nittelalterlich" abgestempelt und in der Raritäten= fammer des Aberwißes im "Mittelalter" aufbewahrt. Der Rückschlag kam von der zu klassischer Blüte aufsteigenden dentschen Dichtung. Sie wurde jo übermächtig, daß die Romantifer erst im Leben die Poesie suchten, dann das Leben zur Poesie zu gestalten unternahmen, und da dies in der eigenen dürftigen und drangvollen Zeit nicht wohl anging, das ferne Zwielicht des Mittelalters für die Epoche der Dichtung im engsten Wortsinn erklärten. Bei dem Mond= glanze der Zaubernacht, die um heraufbeschworen wurde, streckten sich die ritterlichen Helden über das menschliche Maß hinaus, quirlte ein buntes Gewimmel abentenerlicher Figuren durcheinander, verlor das Auge die Klarheit des Urteiles, hörte das Ohr in den flapprigen Versen der Meistersänger die süßesten Melodien. Diese Träumereien stehen von der Wahrheit genau so weit ab wie die Abgeschmacktheiten des Aufflärichts, doch hat die romantische Begeisterung für das deutsche Alltertum ausgedauert und den wissenschaftlichen Betrieb der altdeutschen Studien als die beste und rühmens= werteste ihrer Spuren zurückgelassen. Fast keine Rachfolger hat jedoch der Mann gefunden, der es während des vorigen Jahrhunderts im Verständnis mittelalterlicher Dinge am weitesten gebracht hatte, Justus Möser. Er ging von seiner Arbeit über osnabrückische Zustände aus, in denen eine zähe Überlieferung sich lang erhalten hatte, und erfaßte auf dieser jicheren Grundlage das altdentsche Wesen in seinem Kerne.

Mösers treffliche Schriften, in lebensvoller berber Sprache, werden jest selten nach Gebühr gewürdigt, seltener gelesen.

Auch dem modernen Urteil über das Mittelalter fehlt es durchaus an Klärung. Was wir davon im Verkehr der ge= bildeten Massen Deutschlands beobachten können, lehrt uns, daß, wenn die Unsicherheit der Ansichten, ob das Mittelalter au loben ober zu ichelten sei, sich nach einer Seite neigt, solches gewiß nach der ungünstigen hin geschieht. Gs ist gang richtig gesagt, was neulich ein Fachgenosse schrieb: "Das Mittelalter ift dem großen Publifum der Gebildeten, wenn mich nicht alles täuscht, noch immer die finstere Zeit des Faustrechtes, der Fendalgewalt, der Ketzergerichte und neuer= dings der Judenverfolgungen. Weiter pflegt man im all= gemeinen wenig von ihm zu wissen". Hat es doch vor etlichen Jahren ein Rektor der ersten deutschen Universität über sich gebracht, in feierlicher Rede zu behaupten, das christliche Mittelalter sei "die Zeit tiefer Erniedrigung der Menschheit". G3 scheint dem deutschen Himmel aufbehalten, jolche Aus= sprüche, solche Früchte einer reichen Geistesthätigkeit und methodischer Forschung, verbunden mit einer ebenso erstaun= lichen Borniertheit, zu zeitigen; wunderlicher Weise gedeihen sie zumeist im Schatten der akademischen Hallen. Als eines der Zeichen dieser Verurteilung des Mittelalters wird man es wohl ansehen dürfen, wenn jüngst die Ribelungen aus den Mittelschulen vertrieben und unjere Knaben dadurch gezwungen wurden, die Meisterwerte altdeutscher Dichtung in Auszügen oder Übersetzungen kennen zu lernen. Zwar darf man gewißlich hoffen, daß die Stunde, mit der diese Verwirrung der Geister endigt, schon geschlagen hat, aber es war fränkend genng, die flägliche Episode zu einer Zeit durch= leben zu müssen, wo nach langer Trübsal endlich helle und ruhmvolle Tage für Deutschland heraufgezogen sind.

Welchen Kräften darf man diese Launen der Gegenwart

zuschreiben? Die Aufflärung ist vergangen, aber sie wirft doch noch fort: so einflußreiche und im Volk angesehene Bücher wie Rottecks Weltgeschichte stehen für ihre Grundsätze ein und empfehlen sich durch Angriffe auf das abergläubische Mittelalter. Einzelne Forscher streben selbst in den germani= stischen Studien danach, das geistige Vermögen der Deutschen alter Zeit thunlichst niedrig einzuschätzen, wie es zu ihrer Vor= stellung von der Barbarei dieser Epoche sich schickt. Dabei hilft ein anderes: jehr viele deutsche Protestanten mit Durchschnitts= bildung, überzeugt von der geistigen Inferiorität ihrer katho= lischen Zeitgenossen, können sich diese, sofern sie alänbig sind, nur als Dummköpfe vorstellen oder als unehrliche Henchler, verkappte Freidenker und Altheisten. Das beeinflußt dann auch ihre Ansicht von einer Zeit, die vor der Kirchenspaltung liegt: das Mittelalter entbehrte des Protestantismus, es fann nicht anders denn stumpffinnig und blöde gewesen sein. ferner der au sich ja gar nicht hoch genng anzuschlagende Aufschwung der naturwissenschaftlichen und technischen Studien das geschichtliche Interesse und besonders das am Mittelalter haftende schwächt, giebt ein ungünstiges Moment mehr. mäßigt sich allgemach unser erstes Erstaunen über die Miß= achtung des altdeutschen Wesens in der Gegenwart. dabei haben wir noch nicht in Betracht gezogen, welche Hindernisse sich einer gerechten historischen Erfenntnis des Mittelalters in diesem selbst entaegenstellen.

Ist es denn wirklich so schwierig, die Vergangenheit des eigenen Volkes zu verstehen? Mit allem Bedacht und allem Nachdruck muß auf diese Frage "Ja" geantwortet werden. — Wer sorgfältig erwägt, wie es mit den Gründen für seine Urteile über Menschen im Kreise seiner persönlichen Erfahrung sich verhält, wird bestätigen können, daß es schon hier oft ungemein schwer wird, richtig zu sehen. Man überlege mur: wie wenige Vorgänge von Bedeutung im Leben der Gesell=

schaft sind selbst den Menschen, welche ihnen ganz nahe ge= standen haben, in ihrer Verknüpfung und ihren Motiven erschöpfend bekannt, so daß ein zuverlässiges Bild davon gegeben, die Charaftere in ihrer Eigenheit begriffen, der An= teil von Recht und Unrecht dem einzelnen bestimmt zugemessen werben kann! Es läßt sich fühnlich behaupten, daß Tag für Tag eine ungeheure Masse von ungerechten Benrteilungen der Menschen unter einander sich anhäuft, ganz abgesehen von der Unbill, die schon in der Verschiedenheit der sittlichen Maßstäbe der Individuen begründet liegt. Der Trieb zur Thätigkeit, die Energie des Lebens, würde den meisten er= lahmen, wenn sie sich diese ihre Lage vollkommen flar machten; glücklicher Weise geschicht das nur äußerst selten, gemeinhin hilft man sich, indem man nur die großen Hauptergebnisse im Ange behält. Immerhin ist es ein zweifelhafter Trost zu wissen, daß sich die Fehler des Urteiles, die jeder für sich begeht, bei allen mit einander wieder ausgleichen, freilich ohne darum berichtigt zu werden. Entzieht sich so in der lebenden Gegenwart, bei unsern verseinerten Methoden psnchologischer Beobachtung, bei dem für die kleinsten Eindrücke empfänglichen Gemüte moderner Menschen im Hin= und Wiederspiel des geselligen Verkehres, entzieht sich dann noch die Wahrheit häufig unserem Blick, so wird man bemessen, welch harte Aufgabe schon dem Litterarhistorifer zu teil wird, wenn er Wesen und Eigenart eines modernen Dichters aus den über= lieferten Zeugnissen entwerfen soll. Zwar steht ihm jetzt meistens ein ausgedehntes Material zu Gebote, aber wie oft trügt es, wie schillern die Stimmungen der Aufzeichnenden, oder thut sich gerade dort eine Lücke auf, wo der heifelste Punkt der ganzen Verknotung liegt! Welche Unsumme von Ginflüssen auf einen Menschen unseres Zeitalters ist zu analy= sieren, wie jorgsam mussen die Gegenwirkungen in der Seele des Dichters oder Staatsmannes berechnet werden, der den

Gegenstand der Forschung bildet! So steht es denmach mit den psychologischen Konstruktionen im hellen Scheine unserer Zeit, bei der Überfülle von Quellen und Mitteilungen aller Art. Und nun schreiten wir zurück in die vergangenen Jahrhunderte unseres Bolkes, aus der blendenden Lichtslut, welche das moderne Leben umwallt, in die kühle Dämmerung des Mittelalters: nur langsam findet sich unser Auge in dem weiten verlassenen Ban zurecht.

Ginesteils scheinen ja die Probleme mittelalterlichen Da= seins so viel einfacher, mithin wohl auch leichter zu lösen, aber das scheint nur so. Der Gewinn, den es der Forschung bringen kann, wenn die Nachrichten uns jo sparsam zukommen, daß wir den Kombinationen viel Raum verstatten müssen, wird mehr als aufgewogen dadurch, daß eben diese Kombi= nationen der thatsächlichen Grundlagen zu sehr entbehren und zu sehr eine subjektive Verbindung von Vorgängen darstellen, die uns nur als vereinzelte überliefert sind. Es fördert wenig, wenn wir glauben, die Charaftere des Mittelalters ließen sich rasch verstehen, sie handelten nach derben, greif= baren Grundsätzen, die Parallelogramme ihrer geistigen Kräfte bestünden wirklich nur aus den simplen Linien, nicht wie beim modernen Menschen aus den Resultanten zahlloser Kompo= nenten. Das Alles glaubt man eben nur, erweisen läßt sich viel eher das unbequeme Gegenteil: die reich ausgeprägten Individualitäten, welche uns in den altdeutschen Dichtern, Gelehrten, insbesondere aber in den Politikern, Fürsten und Bischöfen entgegentreten, können nicht aus einer Masse gleich= förmig veranlagter Leute aufgestiegen sein, ihre Gristenz sett einen ganz ähnlichen Grad der Individualisierung von Gaben und Charafteren voraus, wie die Neuzeit ihn für sich beausprucht. Nur unsere Mittel, in den entfernt verschwimmenden Scharen die Einzelart zu erkennen, sind sehr unvollkommen, deshalb vermögen wir uns das Seelenleben der Menschen jener Jahrhunderte schwer begreiflich zu machen.

Wir begehen somit in unsern verallgemeinernden Beshaupungen über das Mittelalter eben denselben Fehler, welcher in der modernen Naturwissenschaft heimisch ist, ohne daß dadurch das Ansehen ihrer Ergebnisse geschädigt würde: sie setzt in ihren Untersuchungen das Individuum schlechtweg für die ganze Klasse, der es angehört, einen Frosch, ein Kaninchen für alle Frösche, alle Kaninchen; ihr vertritt das Experiment unter den Umständen a be sämtliche Experimente unter den Umständen a<sup>1</sup> b<sup>1</sup> c<sup>1</sup>..... ax bx cx, sie verwandelt also das Nacheinander der einzelnen Geschöpfe und Vorgänge in ein Nebeneinander. Alles das, weil auch dort die Mittel nicht zureichen, um die Individualisierung so weit zu sühren, als die Natur es verlangen würde.

Nur die Vertiefung unserer geschichtlichen Studien kann diesen Mängeln in etwas abhelfen. Da wir auf die Eröff= nung neuer Quellen nicht mehr viel hoffen dürfen, jo läßt uns allein die genaueste Behandlung der überlieferten Zeug= nisse und vornehmlich die sorgsame Erwägung aller ver= schiedenen Arten von Mitteilungen eine Erweiterung unserer Kenntnis noch erwarten. In manchem fann der heutige Be= trieb der Wissenschaften, die sich auf das Mittelalter be= ziehen, verbessert werden. Unsere Historifer, soweit sie nicht überhaupt in den Hilfswissenschaften steden bleiben, entschlagen sich zu leicht des Studiums der poetischen, religiösen und ge= sehrten Litteratur, überdies "können sie nicht altdeutsch," wie der verstorbene Müllenhoff zu sagen pflegte, was um nichts weniger sonderbar ist, als wenn ein Forscher in griechischer Geschichte Griechisch nicht verstünde. Unsere Philologen hinwieder, die Germanisten im engeren Sinne, bekümmern sich viel zu wenig um den historischen Hintergrund der Denkmäler, um deren Beziehung zu dem gesamten Lebensinhalt der Zeit. Not= wendig leidet darunter das nachfühlende Verständnis. Ich will nur darauf hinweisen, welche Aufschlüsse über die Arbeit

mittelalterlicher Menschen die Studien in der Volkswirtschaft dieser Jahrhunderte gewähren, wie sie 3. B. in den Werken von Inama-Sternegg, Lamprecht, Bücher u. a. vorgelegt werden. Erst sie machen die verlebendigende Anschauung möglich, lassen hinter den toten Worten die ringenden Menschen erkennen und schützen uns vor einer verstandesmäßig rechnenden Behandlung der Dinge, der wir am Schreibtische nur zu leicht verfallen. Es hat zum Glück immer Forscher gegeben, welche auf die Beobachtung des Zusammenhanges aller Lebensäußerungen drangen und sich eine großartig energische Auffassung der Ent= wicklung unseres Volkes erarbeiteten, sie seien uns leuchtende Vorbilder. Ich will nur zwei von ihnen nennen: Karl Müllen= hoff, den Schöpfer der deutschen Altertumskunde, und Karl Wilhelm Nitich, der tiefer als bisher ein anderer das geschicht= liche Leben des Mittelalters begriffen und in den "Staufischen Studien" und anderen Schriften meisterlich dargelegt hat. wie diese dürfen auch wir uns nicht mit der unentbehrlichen Feststellung äußerer Thatsachen begnügen. Mag es deutschen Forschern einesteils schwerer fallen, das geistige Wesen, die Weltanschauung des deutschen Mittelalters objektiv zu erfassen und der Überlieferung abzuringen, weil das Gefühl der Ge= meinsamkeit mit jenen Menschen und Zuständen hie und da das Urteil abstumpft, so wird es ihnen doch auch wiederum leichter, denn sie bringen in ihrer Nachempfindung ein Werkzeug der Arbeit mit, das fremden Gelehrten mangelt.

Das geschichtliche Hauptproblem, welches, wir dürfen es wohl sagen, dem Guropa des Mittelalters zu lösen oblag, war die Wirfung der germanischen Nationalität und des Christentums auf einander, oder vielmehr die Zersetzung des deutschen Volkstums durch die christliche Religion, wobei diese selbst den umbildenden Einfluß des überwundenen Gegners erfuhr. Wir lernen die Grundlagen germanischen Wesens

ichon in den Aufängen der christlichen Ara fennen, und ob= gleich das Volk sich damals bereits eine hohe Kultur er= worben hat, bilden die ersten Zusammenstöße mit den Römern doch einen so frühen Punkt seiner Entwicklung, daß es uns darnach gegönnt ist, die Wurzeln seines Charakters weiter hin zu verfolgen als bei irgend einem anderen arischen Stamme. Wir sehen, daß die Germanen ein Kriegsvolt waren, das Viehzucht und Ackerban betrieb. Einige ihrer Gigenschaften, wie sie bann während ber Bölferwanderung sich entfalteten, erklären sich auch aus dieser Lebensweise. So der enge Zusammenhang des Menschen mit der Natur, die Neigung, alles Abstratte in symbolische Sprache und Brauch zu hüllen, und daraus sich entwickelnd eine Religion, die zwar nur wenige Götter persönlich ausgestaltet hat, aber dafür mit Scharen vertrauter Dämonen Luft, Erde und Waffer, Bäume und Felsen erfüllt. Es ist dem altgermanischen Glauben eigen, daß darin die Götter mehr als Berater, Führer ober als Gegner, feindselige Verderber erscheinen, nicht in der unnahbaren Höhe der Allmacht: der Abstand von ihnen zu den Menschen ist nicht so groß wie anderwärts und wird durch Riesen und Herven einigermaßen ausgefüllt. So bleibt der Kraft und Arbeit des Menschen ein größerer Raum zur Bethätigung vorbehalten, er ist selbständiger und fühlt sich mehr. Damit hängt aufs Engste die Leidenschaft des Krieges zusammen, die aus einer besonders starken Lebens= energie kommt und durch die Bedrängnis der nordeuropäischen Zustände dann zur verzehrenden Flamme entfacht wird. Auf diese Seelenbewegung sind auch die sittlichen Überzeugungen der Germanen gebaut und die wichtigsten Verhältnisse ihrer Existenz: die Treue zwischen Herrn und Gefolgsmann, die Beziehungen der Familie, die Stellung der Frau, die des Hauses waltet, die Aufteilung des gewonnenen Bodens, die ständische Gliederung des Volkes. Aus der friegerischen Stärke wächst aber auch die harte Selbstsucht und daneben die tolle Verwegenheit, die zu jeder Stunde das Leben in die Hand nimmt und wegzuschleudern bereit ist. In diesen Dingen liegen die Unterschiede zwischen den Germanen und den übrigen arischen Völkern. Auf diesen Eigentümlichkeiten richtet sich das unsichere Gerüft auf, das wir den germanischen Staat nennen. eigentlich eine Stammesorganisation, der die späteren Herzog= tümer entsprechen, bis sie durch die gewaltige Faust Karls bes Großen zu einer Einheit zusammengezwungen werden, die zwar bald auseinander fällt, deren Beispiel aber doch dem ganzen Mittelaster unverloren bleibt. Diesen Kompler von Gigenschaften trifft das Christentum, und seltsam stößt seine Selbstlosigkeit auf die germanische Härte. Es dringt auch nur sehr langsam ein, es hat zunächst viel stärker durch seine Dogmen gewirft als durch seine Ethif. Aber die christliche Sittenlehre hat denn doch allgemach die germanische Rauheit erweicht, die Spiken gebogen, nicht abgebrochen; wenn wir auf der Höhe des Mittelalters jo viele plötzliche Rückschläge aus einem Leben der Gewaltsamkeit in eines der Askese mahr= nehmen, jo bezeichnen diese Katastrophen in den Seelen deutscher Fürsten den Übergang vom heidnischen zum driftlichen Ethos, und je seltener sie nachmals werden, desto entschiedener ist der Sieg der christlichen Lebensauffassung. Die Einwirkung des Germanentums auf das christliche Wesen äußert sich dagegen weniger in der Fortbildung der Dogmen, als in der firch= lichen Organisation. Die Umwandlung der Bischöfe in Lehens= träger der weltlichen Macht ist nur die Vorstufe zu dem welt= lichen Ausban der Hierarchie, der wesentlich den Germanen zuzuschreiben ist: das Papsttum als die Spite des Ganzen, der Vertreter des Himmelsherrn als das geistliche Haupt der Erde, das ist eine germanische Schöpfung, durch welche eine notwendige Einrichtung der kirchlichen Administration zu einer weltgebietenden idealen Höhe emporgehoben wurde.

Die Ausbreitung jenes Teiles der antiten Kultur, den die Rirche übernommen hatte, vollzog sich naturgemäß in be= frimmten Schraufen, welche ichon dadurch gegeben waren, daß die seltene Aunst der Schrift das einzige Medium abgab. Es wurde also diese Bildung von vorne herein eine gelehrte und befand sich damit im Gegensatz zu dem nach und nach ab= bröckelnden Erbe germanischer Überlieferung. Man darf es daher nicht als ein Zeichen der Unselbständigkeit deutschen Geistes ansehen, wenn die Litteratur, die nun entsteht, sich lange Jahrhunderte hindurch ausschließlich aus fremden Hilfs= mitteln erhält. Das ist der Fall innerhalb und außerhalb der Kirche. Innerhalb der Kirche: denn die gesamte im engeren Sinne firchliche Litteratur, vor allem die Predigt, ift, wenigstens jo weit wir sie schriftlich besitzen, eine Übersetzungslitteratur, und zwar bis zum Auftreten der Minoriten und Dominifaner im 13. Jahrhundert, das heißt bis zu der Zeit, wo das christliche Interesse der Massen lebhaft genug geworden war, um selbst schöpferisch zu wirken. Gleichzeitig damit erscheinen deutsche Urkunden und Rechtsbücher. Außerhalb der Kirche: denn in der geistlichen Poesie verhält es sich um nichts anders, auch sie beruht, wie man noch immer mehr einsehen wird, ganz auf dem theologischen Schrifttum, das aus Frankreich stammt, dem klassischen Lande des Mittelalters.

Nun ist die Kirche zwar die vornehmste, aber nicht die einzige Trägerin der Reste von antiker Bildung, von Kunst und überhaupt allem Kulturvermögen, welche sich durch den Vernichtungsgang der Völkerwanderung in die ruhigere Epoche der Neubildung der abendländischen Staaten herübergerettet haben. Der Verkehr mit den Pstanzstätten und Kolonien des absterbenden altrömischen Wesens, und wäre es auch nur eine Heerschrt beutegieriger Eroberer, hinterließ in den Germanen immer fruchtbare Keime späterer Entsaltungen. Dann aber ging die Führerrolle in der kulturvermittelnden Arbeit auf

das Gemisch von Völkern und Völkerresten über, das die römische Bildung am tiefften eingesogen hatte und daher die Kraft nahm zu eigenen Hervorbringungen, den neuen Staat Frankreich. Es setzt sich nur in anderer Gestalt dieselbe Thätigkeit fort, wenn das Land, welches den Deutschen seine gelehrte Theologie darbietet, auch dem Kreuzungsprodukt zwischen germanischem Wesen und romanischer Form, dem Rittertum und seiner geselligen Bildung, die letzten und für den Erfolg entscheidenden Züge verleiht. Deutschland nimmt auch dieses Geschenk mit der begleitenden hösischen Dichtung dankbar und begierig auf. So bahnt sich das letzte Stadium des großen Entwickelungsprozesses an, in welchem nach dem glücklichen Worte Bethmann=Hollwegs der analytische Geist der Römer und der synthetische der Germanen sich verflechten, nämlich die Aufnahme des jus romanum und die Verab= schiedung der altdentschen Volksrechte, die nun abseits von den großen Verkehrsstraßen auf den Dörfern als Weistümer und Taibinge in der Stille sich fortfriften.

Man darf darob nicht glauben, daß die Kraft des germanischen Geistes, von Anfang an durch das Christentum und die romanische Kultur überwuchert und erstickt, gar nicht zur Anßerung habe kommen können. Das Gegenteil ist der Fall: in Versen, deren Bildungsprinzip und Schmuck eigentümlich sind, gewann eine germanische Volkspoesse Ausdruck; zuerst waren es chorische Gesänge, in denen sich Lyrik, Epos und Drama noch eng verschlangen, dann traten die Formen ause einander und auf deutschem Gebiet entstand die epische Dichtung der Heldensge, bildete sich eine volkstümliche Lyrik, eine volkstümliche Gnomik, diese in mancherlei Gestalten, auch als Kätsel, als Priamel und als Zierde der volkstümlichen Rechtssprache. Diese Gattungen der Volkspoesie entwickeln sich, durch romanische Ginsslüße nur wenig gestört, herauf bis ins zwölfte Jahrshundert, erst dann treten sie eigentlich in die schriftliche Litteras

tur ein. Ihre Träger waren während des Zeitalters der Völkerwanderung sangeskundige Männer aus edlen Geschlech= tern, nachmals fam die Volksdichtung durch Verschiebungen in der Gesellschaft zu den landfahrenden Spielleuten; deren Erfolge weckten den Wetteifer poetischer Geistlicher und im Austausch der Stoffe zwischen diesen und den schweifenden Sängern von Beruf gestaltete sich, was wir von erzählender deutscher Dichtung im elften und zwölften Jahrhundert besitzen. Mit dem Ritterwesen trat eine neue Macht auf den Plan, eine Poesie, die zum Teil auf die vorhandene volks= tümliche sich stützte und sie nach Stoff und Form weiter bildete, zum Teil aber neuen Inhalt in neuen fünstlichen Versen und Strophen aussprach. So dauerte die deutsche Volksdichtung ungebrochen, wenngleich mehr und mehr geschwächt, aus, sie trieb noch eine feine Nachblüte in dem Volkslied des 15. Jahr= hunderts, allerlei Geranf in den Fastnachtsspäßen und Volks= büchern, bis die tiefe religiöse und soziale Bewegung, welche im 16. Jahrhundert alle Teile der Nation erschütterte, auch diesen Resten ihre Selbständigkeit nahm. Gestorben ist sie darum nicht, die deutsche Volkspoesie, sie hat sich nur auf= gelöst und über den ganzen Organismus der neuhochdeutschen Dichtung hin verteilt; wir freuen uns, wenn wir in den fraf-. tigen Harmonien unserer modernen Sänger auch ihre Töne leise und doch tief ergreifend mitklingen hören.

Unter allen beutschen Ländern ist Österreich, sind die südöstlichen Marken ganz insbesondere durch den Reichtum ihrer Volksdichtung begünstigt. Hier haben die epischen Lieder der Heldensage ihre letzte Gestaltung ersahren — vielleicht in der Steiermark — und sind zu größeren Gebilden zusammensgesügt worden, Vorarlberg und Tirol scheinen die Hauptstätten dieser Thätigkeit gewesen zu sein. In Tirol lasen die Schüler eines Benediktinerklosters den lateinischen Waltharius manufortis mit den erklärenden Anmerkungen ihrer

Vehrer, aber auch die besten Stücke geistlicher Loltspoesie, die ans Franken und vom Rhein kamen. In Österreich diesseits und jenseits der Enus blühte eine volkstümliche Liebeslyrik von starker Bildkraft und leidenschaftlicher Bewegung. Wäre sie auch weniger gut bezeugt, als sie wirklich ist, wäre kein Lers der namenlosen Liedchen uns ausbewahrt, in denen wir sie sinden, wir müßten sie als eine Entwicklung erschließen, die der ritterlichen Lyrik im letzten Drittel des zwölsten Jahrshunderts vorangeht, denn diese setzt unbedingt jene voraus.

Fragt man sich, welche Umstände gerade Österreich diese bedeutende Stellung in der Geschichte der altdeutschen Poesie ermöglichten, so muß man auf die älteren geschichtlichen Ber= hältnisse dort zurückgreifen. Ursprünglich teilweise von Kelten besiedelt, wurde das Land durch die Römer eingenommen und als Provinz vortrefflich organisiert. Wir kennen noch gar nicht recht die Ausdehnung und die Erfolge der römischen Kultur in diesen Gegenden, aber wenn sie auch mit Westdeutschland und seiner glänzenden Hauptstadt Trier nicht gleichgestellt werden dürfen, so waren sie doch jedesfalls viel bedeutender, als wir jetzt wissen, jede neue Grabung lehrt uns das. diese Herrlichkeit wurde durch das Unwetter der Völker= wanderung zerschlagen und wüst gelegt. Die spärliche Kunde, die uns aus den folgenden dunklen Jahrhunderten überliefert ist, zeigt uns, daß diese Gebiete zum größeren Teile von den nach ihrer Art leise und unmerklich einwandernden Slaven, zum kleineren von den abgesplitterten Resten und Marodeuren der germanischen Völkermassen besetzt wurden, welche darüber hin nach dem Süden gezogen waren. Als man diese Strecken dann zu Grenzmarken des farolingischen und deutschen Reiches einrichtete, wanderten langfam kolonisierende Bauern ein: Baiern, Alemannen, Franken, jogar Sachsen. Sie bilden die urfundlich sichtbare Bevölkerungsschicht, auf der sich die Herr= schaft der Traungauer und anderer großer Geschlechter, endlich,

die übrigen verdrängend, das Herzogtum der Babenberger aufbaut. Der österreichische Volksstamm, welcher sich nun allmählich entwickelt, ist also keineswegs rein deutsch, vielmehr das Ergebnis der Mischung verschiedener Raffen; in den Alspenländern ist die obere Decke dentsch, die stummen Massen darunter sind meistens flavisch, wenig romanisch. Der Volks= charafter, zu dem diese verschieden gearteten Bestandteile im Lauf der Jahrhunderte verschmelzen, ist deshalb auch kein einheitlicher, geschlossener. Es ist ein lebhaftes, bewegliches Wesen, leicht angeregt, bald gedämpft, tüchtig im Vorstürmen, aber nicht nachhaltig und ausdauernd, den schönen Gaben steht nicht oft die rechte Schaffenstraft zur Seite. Auf diesen Boden nun leiten die großen firchlichen Stiftungen, Bistumer und Klöster, vom elften Jahrhundert ab einen Strom von Bildung, der allenthalben befruchtend wirft und die heimischen Talente hervorlockt. In den breiteren Thälern und besonders im heutigen Niederösterreich gedeiht eine wohlhabende Bauern= schaft, aber auch ein mächtiger Abel, den die Babenberger nicht immer niederzwingen und der den Fall dieses Hauses zu einer Junkerherrschaft ausnutt, der erst die Habsburger ein Ende machen. Die meisten der Babenbergischen Herzöge fördern eifrig alle Kulturbestrebungen in ihrem Lande und wirfen also dazu mit, in Österreich den Boden für eine eigen= ständige Poesie zu bereiten.

Wie sich diese entfaltet hat, wollen wir nun näher darlegen.



## Der volkstümliche Minnesang und Reinmar.

Polkstümliche Liebeslieder hat es unter den Deutschen seit den Anfängen ihrer Kultur gegeben. Die ursprünglichste und mächtigste der menschlichen Leidenschaften rang darnach, sich in gehobener Form auszusprechen; das war dann eben Poesie, mochte sie in vereinzelte allitterierende Verse oder in Strophen gekleidet sein. Wie herrscht die Liebe in der deutschen Heldensage, nennen wir nur Nibelungen, Andrun und das Waltharilied, und wäre das möglich, sofern es jonst keinerlei Liebesdichtung gegeben hätte? Und wenn wir bis zum zwölften Jahrhundert solche Liebeslieder nicht wirklich aufgezeichnet finden, so brauchen wir nur zu fragen, wer sie benn in jener Zeit hätte aufschreiben sollen? Die Geistlichen, voran die Mönche, befanden sich nahezu allein im Besitze der Schreibkunft; sie waren aber ber ganzen, aus unchristlichen Voraussetzungen entwickelten Volkspoesie und besonders den Liebesliedern, wie sie uns ausdrücklich sagen, feindselig gesinnt, wie hätten sie der Nachwelt überliefern mögen, was sie selbst in der Gegenwart befehdeten? Ift es doch nur ein glücklicher Zufall, wenn uns vom deutschen Heldensange des neunten bis elften Jahrhunderts, von dem wir sonst allüberall wissen, daß er reich und fräftig entwickelt war, ein dürftiges Bruchstück, das Hildebrandslied erhalten blieb, welches auf bem letten Blatt einer Handschrift eingetragen wurde, um den für Beiseres unbrauchbaren Kaum zu verwerten. Sa

2

Emonbach, Walther von der Bogelweide. 2. Unfl.

überhaupt, was wir an deutschem Schriftwerk aus jener. früheren Periode besitzen, ist, soweit es nicht Schulzwecken diente, nur durch Zufall auf uns gekommen. Und noch eine schlagendere Analogie steht uns zu Gebote: der heidnische Glaube der Germanen hatte die ganze Welt mit dämonischen Kräften erfüllt und Alles, was dem Menschen zu Liebe, hauptsächlich aber zu Leide geschah und in irgend einer Weise Leben und Bewegung zu zeigen schien, in lebende Gestalten umgewandelt. So wurde bald die Schädigung des Körpers durch unverstandene Krankheiten, selbst eine Schädigung des Gigentums, josern sie nicht einem Menschen zugeschrieben werden konnte, als Kraftäußerung eines Dämons angesehen und durch poetische Zauberformeln, durch bilderreiche Verse und Strophen beschworen. Diese Art Dichtung breitet sich dann noch weiter aus, durch ihre Sprüche foll Leib und Besitz geschützt, soll dem Redenden geheimnisvolle Macht ver= liehen werden, allen entscheidenden Wendungen des mensch= lichen Lebens standen solche "Segen" zur Seite. Die Kirche, anfangs duldsam, weil ihre eigene Liturgie vielfach mit solchen Überlieferungen zusammenhing, wehrte sich später mit Nachdruck wider diese Poesie, welche unter einer oberflächlichen Hülle des Christentums entschieden heidnische Vorstellungen verbarg. Deshalb sind uns auch nur äußerst wenige solche deutsche Zaubersprüche aus den ersten driftlichen Jahrhunderten erhalten. Und doch fönnen wir durch Sammlung und Ver= gleichung des Materials, das uns vornehmlich seit dem 15. Jahrhundert überliefert ist, mit aller Bestimmtheit erweisen, daß fein Zweig der Volksdichtung während des Mittelalters annähernd so entwickelt war, wie eben diese Zauberpoesie, daß die Vorstellungen, von denen sie ausging, das ganze Leben damals durchdrangen, mochten sie auch noch so selten an die Oberfläche treten und uns in schriftlichen Zeugnissen wahrnehmbar werden. Das volkstümliche Liebeslied stand

nicht anders zu der Gewalt der Kirche, es mußte ihr aus= weichen und blieb Jahrhunderte lang auf mündliche Ver= breitung beschränft.

Die Liebesdichtung des Volkes wuchs aus dem gemein= samen Boden aller Volkspoesie empor. Das können wir jchon daraus entnehmen, daß die ältesten namenlosen Liebes= liedchen, welche wir besitzen, in denselben oder nächst ver= wandten Strophenformen gedichtet sind, deren sich die volks= rümliche Epif in den Nibelungen, der Gudrun, auch in den ipielmannsmäßigen Bearbeitungen von Oswald, Morolt, der Rabenschlacht u. s. w. bediente. Der Inhalt dieser Strophen ist meistens ganz einfach. Die Freude an der Wiederfunft des Frühlings, der den Winter in die Flucht geschlagen hat, wird ausgesprochen. "Wie schön ist der Sommer, wenn ich so Wald und Haide, Laub, Blumen und Klee ausehe; das beschert uns Freude, die nicht wieder vergeht." Daß mit solcher Freude sich die Liebe gern verknüpft, lehren uns andere Strophen: "In helles Grün fleidet sich der Wald, überall ertönt der Sang der Vögel und giebt es Wonne, die Krone aber der Maienwunder ist die Liebe; wer wäre nicht jung in so schöner Zeit?" — "Vergangen ist der falte Winter, der mich so fränkte, nun lobe ich mir den grünen Wald, meines Herzens Freude. Noch mehr der mannigfachen Wonne spendet mir die Güte einer Fran." Die Blumen, die Haide, sie fordern zum Gesange heraus. Auf dem Anger, wo Gras und Blüten um die Wette sprießen, da schwingen sich Mädchen und Jünglinge im Reigen. Die Mädchen werden ermahnt, fühnlich hinauszutreten, aber zuweilen sind sie sprode, sie fassen sich an den Händen, springen und rufen spöttisch dabei: "Was Alles hier herumgeht, das sind Mädchen, die den ganzen Sommer allein bleiben wollen." Die Burschen singen entgegen: "Komme, komm', Geselle mein, ich harre schon so lange bein; süßer, rosenroter Mund,

komm' und mache mich gesund." Das Liedchen malt eine fleine Liebesszene aus: "Gines Morgens wollt' ich gehn über eine Wiese breite, da sah ich ein Mädchen stehn, sie grüßte mich von weitem: "Lieber Freund, wo wollt ihr hin? Brancht ihr fein Geleite?" "Ihr zu Füßen neigt' ich mich, trat dankbar ihr zur Seite." Ist hier das Mädchen begehrlich, jo sehnt sich auch der Jüngling und ruft dem Vöglein zu: "Nachtigall, sing' ein feines Lied für meine Herzeuskönigin! Sag' ihr, daß mein Herz und Sinn nach der Minne ihres süßen Leibes entbrennen." Ober er tröstet die Traurige mit dem Sommer, der nun alsbald kommt und seine Blumen spendet; sprießt dann der Klee gar auf, wie möchte sie noch flagen? Ober sie beteuert in schlichten Worten ihre Treue: "Du bist mein, ich bin bein, bessen solltu gewiß sein. Du bist verschlossen in meinem Herzen, verloren ist bas Schlüffelein, so mußt du immer drinnen sein." Gin fahrender Kleriker, dem der Frühling seine Klosterschule verleidet hat, der ausgesprungen ist und nun als Vagant durch die Dörfer zieht, bittet das Mädchen: "Lag mich, süße Herrin, beiner Liebe ge= nießen; du Trost meiner Augen, Benus' Pfeil hat mich ge= troffen, und ich kann mich nicht mehr von dir trennen." Und um sie zu födern, vergleicht er sie mit allen berühmten Frauen, wie sie ihm gerade durcheinander einfallen: Dido und Helena, Pallas und Hecuba, alle übertrifft sie an Schönheit und Lieblichkeit; wird der gelehrte Aufput sie nicht berücken? Ober er denkt sich lockend aus, wie das Ntädchen bei dem Baum steht, Liebesworte auf ein Blatt schreibt, und der Zauber der Fran Benns sie zur Liebe zwingt. Das sagt er ihr bann halb lateinisch, halb deutsch, und singt ihr's zu in einer lustigen Weise mit jauchzendem Refrain. Bisweilen findet er ein hüb= sches deutsches Lied, worin eine Frau ihre herzliche Neigung offenbart, wie etwa: "Alle Trauer will ich meiden; gehn wir alliammt auf die Haide; kommt, Gespielen, an den Rain, seht

der Blumen holden Schein! Ich sage dir, ich sage dir, mein Geselle, komm' mit mir! — Süße Minne, Herrin mein, flicht mir schnell ein Kränzlein sein, das trägt dann ein stolzer Mann, der wohl Frauen dienen kann. Ich sage dir, ich sage dir, mein Geselle, komm' mit mir!" Das übersett der Goliarde in zierliche lateinische Verse, singt es dann seinen Zechkumpanen vor, oder etwa mit schalkhafter Heiterkeit vor einem großen Bischof und seinem Hosstaat; er wird frech genug, sich die schöne Königin von England, Esianor von Poitou, in seine Arme zu wünschen; zwar runzelt der Herr die Brauen, läßt aber doch dem übermütigen Burschen ein Geschenf und eine Kanne Weines reichen.

Mit dem Manne, der sich darauf versteht, die Gunft der Frauen durch seinen Dienst zu erwerben, betreten wir schon einen anderen Boden. Der Minnedienst ist eine Blüte des Ritterwesens und dieses, die Chevalerie, hat wie befannt zuerst im südlichen Frankreich, in der Provence, feste Ginrichtungen bekommen, von da dehnt es sich ungemein rasch auch über den Norden Frankreichs aus. Das Rittertum ist, genau genommen, ein Stadium in der Entwickelung der europäischen Wehrfraft, das ichon längst im Gange war und durch die militärischen Forderungen der Kreuzzüge vorläufig zum Ab= schluß gebracht wurde. Es ist im letten Grunde aus dem altgermanischen Gefolgswesen erwachsen, das aber schon unter den Merovingern und Karolingern durch die Jahresrevue auf dem Märzfeld und den häufig darnach folgenden Kriegszug eine der ursprünglichen Gestalt fremde Ausbildung angenommen hatte. Mit der Entwickelung der alten Landaufteilung an die Eroberer zu der geschlossenen Organisation des Lehenswesens, vermittelt von dem wichtigen Bindegliede der Verleihung von Beneficien hauptsächlich aus geistlichem Besit, durch die Gin= führung der Erblichkeit gefestigt und begrenzt, ist natürlich auch die lehenspflichtige Gesellschaft selbst verändert und

bestimmt gegliedert worden. Daß diese Gliederung in Stände, vom König bis zum unfreien Dienstmann mit dem Rittergurt, der aber zuweilen als der wenigst entbehrliche in Wirklichkeit jogar dem edlen Freien vorangeht, in die ideale Ginheit eines Ritterstandes verschmolz, ist ein Ergebnis der kriegerischen Unternehmungen des elften und zwölften Jahrhunderts, vor allem der Kreuzzüge. Aber sie entspricht auch durchaus den militärischen Bedürfnissen der Zeit, ist ein Mittelding zwischen dem uralten Volksheere neben seiner Ergänzung der Gefolg= schaft und zwischen der späteren Ginrichtung stehender Armeen, und ungemein bezeichnend hat das Ritterwesen sich zuerst und am vollkommensten in dem Lande, das eben nachmals auch zuerst ein ständiges Heer aufstellte, in Frankreich, aus= gebildet. Die ideale Gleichheit aller Mitglieder der ritter= lichen Genoffenschaft, welche den Fürsten und den Landedel= mann — allerdings mit gebührenden Rücksichten — auf dem Turnierplat wider einander aureiten ließ, wird durch die Kreuzzüge zu wege gebracht, in benen gemeinsam Erfolge erstritten, gemeinsam Niederlage und Elend erduldet werden, in denen Könige als Bettler heimkehren, ritterliche Herren sich Königstronen gewinnen und unerhörte Wechsel des Ge= schickes dem mutigen Abenteurer die Bahn zu Ehren und Reichtümern eröffnen.

Gin anderes ideales Prinzip, die Hochstellung der Frau und der Frauendienst, beruht gleichsalls auf germanischer Grundlage, auf der deutschen Achtung vor den Frauen, die Tacitus schon bezeugt, die aber freilich nicht start genug ist, um auch die rechtlichen Beziehungen der Frau im realen Leben entsprechend umzugestalten. Daß dieses Prinzip sich gerade mit der Chevalerie verbindet, ist wohl zunächst im Wechsel= bezug durch die steigende Verehrung beeinflußt, welche die jungfräuliche Gottesmutter Maria genießt; möglicherweise haben jedoch dabei auch sehr greisbare Umstände mitgewirft: besonders in Frankreich lassen häufige Besitzveränderungen, starker Verlust an Männern in den immerwährenden Kriegen und Vehden die Fran als Erbtochter und Witwe sehr bedeutend erscheinen.

Aufs schnellste tritt dieses ganze ritterliche Wesen mit einem weitläusigen Apparat von Formeln, Sitten und Bräuchen nach Deutschland über, welches gewohnt war, Anregungen der Bildung und geselligen Kunst aus Frankreich zu ersahren. Invörderst wurden natürlich die deutschen Grenzländer ersgriffen, die ersten sind die Flamänder, von ihnen werden die Kunstausdrücke des hösischen Lebens geprägt: Fein und wohlsgezogen reden heißt "flämen", und wem die hösische Zuchtschlt, der ist ein "dörper". Den Rhein eutlang breitet sich die Chevalerie über Süddentschland aus und kommt nach Österzreich, später nach Mittelz, am spätesten nach Norddentschland, wo sie nie ganz sesten Fuß gesaßt hat. Es ist nun sehrreich zu beobachten, wie start die volkstümliche Liebesdichtung in Österreich gewesen sein nuß, denn sie zwingt ihre Weisen zunächst dem Inhalte der Ritterpoesse auf.

Der Minnedienst überträgt die Formen des Lehenswesens auf das Verhältnis zweier Liebenden: die Frau ist die Herrin, der Mann begiebt sich in ihren Dienst, sein Gesang breitet ihr Lob und das aller Frauen aus, seine Thaten vollbringt er ihr zur Ehre, ihre Neigung ist sein Lehen und der Liebessgenuß sein höchster Lohn. Kein Zweisel, daß ansangs nur der junge unvermählte Ritter und das Mädchen einander gegenübertraten und der minnigliche Lehensdienst mit dem Chebündnis abgeschlossen wurde, aber bald verschob sich dieses Verhältnis, und die Herrin, um die der ritterliche Mann wirbt, ist beinahe immer eine verheiratete Frau. Der Grund dasir ist unschwer einzusehen: der Minnedienst, der ideale Lehenssdienst, war eine Form gesellschaftlichen Verfehrs zwischen Männern und Frauen, welche sich dort nicht aufrecht erhalten

ließ, wo die sehr nüchternen und gemeinen Forderungen des wirklichen Lebens, Geld und Besitz, Macht und Verwandtschaft, Erbanssichten, darüber bestimmten, ob eine vielleicht vorshandene Neigung zum Ghebunde führen durste. Die "Minne" hebt die vermählte Frau und den dienenden Ritter, der übrigens auch verheiratet sein kann, aus diesen Bedingungen des gewöhnlichen Daseins heraus, sie ergeht sich in Illusionen, die sehr gefährlich werden, sobald sie sich in Thatsachen kleiden wollen. Denn der Gemahl waltet eisersüchtig seines Hauserrechtes, und mag er den Sänger noch so gerne hören, er umzgiebt seine Frau doch mit Spähern und Hitern, und der erhörte Geliebte, der zu seinem Glück eilt oder sich in der Morgenfrühe fortschleicht, setzt jeden Angenblick Leib und Leben aufs Spiel.

Und noch Eines kommt in Betracht, was sehr wesentlich dazu beiträgt, die verschiedene Entwicklung zu erklären, zu welcher die Poesie des Rittertums bei den Provenzalen, Franzosen und Deutschen gediehen ist: das sind die Ministe= rialen ober Dienstmannen, beren Stand in Deutschland eine ungleich höhere Bedentung gewonnen hat als anderwärts. Ursprünglich unfreie Leute, sind sie durch Tüchtigkeit, wohl auch durch Bildung ausgezeichnet, zunächst als Verwaltungs= beamte ihren abeligen Herren unentbehrlich geworden, sind, allmählig aufsteigend, neben sie getreten und jogar über sie hinaus gelangt. Insbesondere im Reichsdienste und wieder vornehmlich unter den Staufern haben diese Ministerialen die angesehensten Stellungen eingenommen. Tropdem blieb bis weit ins dreizehnte Jahrhundert hinauf ein gewisser Makel der Unfreiheit an ihnen haften, Ehe zwischen Adeligen und Ministerialen setzte nach alter Volksanschauung den besser geborenen Teil dauernd herab und wurde deshalb gemieden. Run gehören, wie ermittelt worden ist, die Dichter aus der ersten Epoche des beutschen Minnesanges zum größten Teile

Diesem Stande der Ministerialen an, unter den älteren be= deutenderen finden sie sich, in der gesamten Blütezeit dieser Lyrif machen sie gut zwei Drittel aller Sänger aus. Sie find um die Wende des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts schon zumeist mit dem Rittergurt ausgestattet. Run traten diese hervorragenden, gebildeten, zu Hof= und Staatsämtern verwendeten Ministerialen in der ritterlichen Gesellschaft der Zeit den deutschen Frauen adeliger Abkunft entgegen, mit denen sie die Vorzüge der Bildung gemein hatten, von denen sie aber noch immer durch Standesunterschiede getrennt waren. Da ergaben sich bann die thatsächlich vorhandenen Beziehungen der Minne von selbst: die Frauen umsten häufig ihre Gemahle ungünstig mit den Dienstmannen vergleichen, es mußte von vornherein in diese Poesie der Ton der Schusucht dringen, der innere Zwiespalt eintreten, der sie bezeichnet. Der Ilm= stand, daß die Frau durch ihre Beziehung zu dem Dichter oft nicht bloß in ihrer Ghe, sondern auch in der Standesehre geschädigt zu werden fürchtete, erklärt voll ausreichend das Scheue, Unsichere, vor Allem aber die Heimlichkeit des ganzen Verhältnisses.

Darum ist denn auch die Blüte des Minnedienstes nur kurz, der Minnesang, in dem er sich verkörpert, bleibt nicht lange auf seiner Höhe, schon von den ersten namhasten Dichtern hören wir Klagen über den Verfall. Der trat bereits ein, als man die Einbildung zu einem wesentlichen Faktor des konventionellen Minnesanges erhob, auf die Wirklichkeit in der Poesie verzichtete, weil doch die Poesie nicht in die Wirkslichkeit umgesetzt werden konnte, und wänwisen sang; so bestrieben unsere Anakreontiker im vorigen Jahrhundert die schäferliche Liebesdichtung und entschuldigten sich vor philiströsen Kritikern mit der Keinheit ihres braven, langweiligen Lebens, und so singen unsere Wassertrinker von heute ihre brausenden und klingenden Zechlieder mit künsklichen Strophen und

schwierigen Kehrreimen, weil es eben so herkömmlich ist und zum Handwerk des Modedichters gehört.

Man pflegte somit damals den höfischen Minnesang als eine Kunst, welche der geselligen Unterhaltung diente, und zwar noch lange und zum Teil bernfsmäßig, nachdem seine Voraus= setzungen schon ihre Giltigkeit eingebüßt hatten. Das zeigt, welchen Wert man in einem sonst ziemlich schmucklosen Leben dieser Poesie beimaß, und das will auch bei der Beurteilung ihres Inhaltes beachtet werden. Es ist ja insgemein üblich, mit strengen Worten die Unsittlichkeit der mittelalterlichen "Minne" und ihrer Sänger zu verurteilen, überhaupt be= denklich über eine Zeit den Kopf zu schütteln, die an solchen Minneliedern sich freuen konnte. Das ist natürlich um so leichter, je mehr die ungetrübte Lauterkeit des ehelichen Lebens in der Gegenwart dazu berechtigt und die reine Pflege der Kunft, die heute dem französischen Drama und der Operette zu Gute kommt. Aber — im Ernst — man sollte doch milber sein gegen jene mittelalterlichen Sünder und erwägen, daß in der That ein gar nicht unwesentlicher Fortschritt der Gesittung durch den Minnedienst zu stande gebracht worden ist, der sogar noch anhielt, als der Minnejang zum Meistersang abstieg und in die bürgerlichen Steingehäuse der Reichsstädte einen Strom von Luft und Licht, von freierer Menschlichkeit einführte.

In Österreich also fand, wie wir schon wissen, das Ritterstum eine volkstümliche Liebesdichtung vor, und sogleich fügte sich der neue Inhalt in die bekannten Formen. Da sind zum Beispiel die schönen Strophen, wahre Schmuckstücke unserer altdeutschen Poesie, welche einem Herrn von Kürenberg aus einem Rittergeschlechte Österreichs um 1170 zugeschrieben werden, aber nur weil sein Name in einem der Liedchen vorstommt, wirklich sind sie namenlos. In leidenschaftlicher Sehnssucht spricht die vornehme Frau: "Ich stand heut abends spät auf einer Zinne, da hört' ich einen Kitter herrlich singen in

des Kürenbergers Weise, ihn allein vernahm ich aus der Menge; entweder erfreue ich mich seiner Liebe, oder er muß mir das Land räumen." Hochfahrend jedoch erwidert dem Boten der Ritter: "Nun bringt mir eilig her mein Roß und Gisenkleid, denn einer Frau muß ich das Land räumen. Die will mich dazu zwingen, daß ich ihr hold sei, aber sie wird meiner Minne immer darben muffen." — Milder ist der Sinn einer andern sehnenden Frau: "Wenn ich so allein stehe in meinem Nachtgewande und ich denke an dich, du edler Ritter, dann steigt mir das Rot ins Antlitz wie der Rose am Dorn und trauriger Sehnsucht voll wird mein Herz." Sie sendet Liebeskunde an ihren Freund, den sie behalten will, den sie bittet, er möge ihr hold bleiben wie früher und er möge be= denken, was sie sich versprachen, da sie zuletzt ihn sah. Dann spricht wohl der Ritter: "Du schönes Weib, nun sei du mein eigen, Freude und Leid sollen wir teilen, so lang als ich lebe, bist du mein, du teure." Und sie trennen sich nicht mehr, die sich gefunden haben. — Zuweilen aber bleibt die Herzens= freude nicht ungetrübt, wehmütig ruft dann die Frau: "Einen feinen Ritter hatt' ich mir gewonnen; den haben mir die Späher und ihr feindlicher Haß genommen, niemals fann mein Herz mehr froh werden." Oder sie kleidet ihren Schmerz in das schöne Bild: "Ginen Falken zog ich mir länger benn ein Jahr; da er nun mein eigen, und wohl gezähmt schon war und ich mit Gold ihm schmückte sein stolzes Federkleid, da stieg er in die Lüfte und flog von mir gar weit. Seither jah ich den Falken oftmals fliegen, er trug an seinem Fuße seidene Riemen, und sein Gefieder deckte all rotes Gold: ach sende Gott sie einander, die sich lieb sind und hold." Auch der Ritter wirbt, er klagt, daß er sein Mädchen nicht selbst sehen darf, sondern ihr Boten senden nuß: so weiß er gar nicht recht, ob er ihr gefällt, und doch ist ihm nie ein Weib jo lieb geworden. Er mahnt in glücklicher Vertrautheit die Geliebte, wie der Abendstern sich in die Wolken hüllt, so möge sie, die Teure, ihre Blicke bergen, ihre Augen zu anderen Männern schweisen lassen, damit niemand gewahre, wie es unter ihnen beiden stehe. Auch ein übermütiger und sieggewohnter Ritter ist in der Gesellschaft, derb spottet er: "Weiber und das Federspiel, die werden gar leicht zahm: lockt man sie nur richtig, so suchen sie den Mann. So warb sich ein schöner Ritter auch eine Fraue gut; wenn ich daran setzt denke, so wallt noch auf mein Blut."

Es sind die schönsten Liedchen des beginnenden Minne= janges, welche in dieser fleinen Sammlung vereinigt wurden, gleichviel ob ein Dichter sich in jo verschiedene Situationen gleich geschickt zu finden wußte und für jede den passenden Ton gleich unübertrefflich anschlug, oder ob, was ich für allein richtig halte, hier mehrere Frauen und Männer ihre tiefste Empfindung ausgesprochen haben. An und für sich liegt in dem Auftreten edler Frauen als Dichterinnen gar nichts ver= wunderliches, da doch ihre damals aus Klosterschulen geschöpfte Bildung sie gang wohl dazu befähigte. Jedesfalls unter= scheiden sich diese Stücke sehr von den Minneliedern, die schon unter dem Einfluß der neuen gesellschaftlichen Verkehrsformen, der höfischen Sitte und der damit verbundenen französischen Sangeskunft entstanden sind. Es herrscht eine Freiheit und Frische, eine Unmittelbarkeit des Gefühls darin, die man nur einmal zu empfinden braucht, um diese Art volkstümlicher Minnepoesie für immer von der späteren Weise zu sondern. Bisweilen in Bildern, nirgends aber durch ein Gespinnst der Reflexion bricht die Leidenschaft hervor. Die Frau, das Mädchen reden hier für sich selbst und werben, entgegen der späteren höfischen Regel, welche dies dem Manne zuweist, der Herrin jedoch blos Gewähren oder Verjagen gestattet. Diese Haltung der Frau ist an sich noch kein Merkmal einer be= stimmten Epoche beutschen Lebens, sie ist nur ein Kennzeichen

eben dieser älteren Lyrif, das bald durch die Gebote hösischer Zucht verdrängt wird, ohne daß es darum auch in der Wirkslichkeit zu verschwinden brauchte. Neben der geheimen Minne, die sich vor dem Gesetz und seinen Wächtern verbergen muß, redet hier noch eine unbefangene Empfindung, die schön zur ehelichen Treue aufblüht. Stehen also diese Strophen noch mitten innen zwischen Volksgesang und Minnelied, so sinden wir Herrn Dietmar von List aus Ober-Österreich, einen Dichter, der von ihnen zeitlich gar nicht weit entsernt ist, ohne Zweisel schon im vollen Zuge des ritterlichen Minnedienstes.

Herrn Dietmars Lieder sind uns in zwei "Büchlein" er= halten. Man versteht hier unter "Büchlein" kleine Samm= lungen von Minneliedern, die man sich etwa folgendermaßen entstanden denkt: der ritterliche Sänger wünschte die von ihm gedichteten Lieder aufbewahrt zu wissen, er schrieb sie entweder selbst auf, wenn er das konnte, sonst ließ er es von einem schreibkundigen Anappen oder Klerifer besorgen. Ober auch: die fahrenden Spielleute, die sich ihren Lebensunterhalt er= warben, indem sie auf ihrer Wanderschaft die Lieder vor= nehmer Dichter öffentlich vortrugen — wie heute Virtuosen und Recitatoren — jammelten sich die von den Verfassern überkommenen Strophen und trugen sie ein in ihre kleinen pergamentenen Hefte oder, wie die Bilder der Weingartner Handschrift glauben lassen, auf lange Pergamentstreifen, die um Stäbe gerollt wurden. Man darf vielleicht annehmen, daß dies gemeiniglich in der Abfolge geschah, in welcher die Lieder auch gedichtet worden waren. Nun sind unsere großen Handschriften altdeutscher Minnesänger aller Wahrscheinlichkeit nach aus solchen Heftchen und Büchlein zusammengestellt worden: Liebhaber der Minnepoesie hatten sie zu einer Zeit, als die Lust daran schon abnahm, von den Fahrenden er= worben und abschreiben sassen. Vergleicht man nun die Strophenfolge der Lieder eines Sängers in diesen verschiedenen

Handschriften, prüft man alsdann diese Lieder auf ihren Inhalt hin, so gelingt es zuweilen, aber auch nur zuweilen, wirklich eine chronologische Ordnung der Lieder herzustellen. Das ist natürlich sehr wichtig, weil es uns beim Minnesang fast ganz an äußeren Zeichen fehlt, aus denen sich die Abfaffungszeit der einzelnen Stücke bestimmen ließe, und wir somit auf die Untersuchung der Sprache, der Technif und des inneren Entwickelungsganges der Dichter angewiesen sind, also auf Beobachtungen, denen ein ziemlich starkes subjektives Moment innewohnt, so daß wir sichere Schlüsse selten daraus ziehen dürfen. Nun sieht man ja leicht, wie wenig Gewähr der besprochenen Rekonstruktion von Strophenfolgen "Büchlein" eigen ist, wie viele Zufälle bei der Aufzeichnung, sei es durch den Dichter selbst, sei es durch die Fahrenden, mitgespielt haben fönnen, um die Reihen zu erzielen, in denen die großen Handschriften uns die Gefänge überliefern. Man denke zum Beispiel nur daran, wie rasch doch meistens die fahrenden Leute sich von Ort zu Ort bewegten; selten und nur an größeren Fürstenhöfen verweilten sie länger, weil dort bei reichlicheren Mitteln auch die Freigebigkeit der Hörer länger danerte. Troy alledem jedoch giebt es einzelne Fälle, in denen wir uns bei den Ergebnissen dieser Untersuchungsweise beruhigen können, und Dietmar von Aistens Lieder gehören dazu.

Dieser edle Herr scheint ein ziemlich bewegliches Gemüt besessen zu haben, er widmet seine Reigung mit Erfolg versichiedenen Frauen, freut sich seines Glückes, strebt aber sichtslich nach Abwechslung, ist sehr unduldsam gegen Sprödigkeit und Zurückhaltung und giebt ein begonnenes Verhältnis, wenn es wenig Aussicht gewährt, lieber bald wieder auf, ohne viel zu schmachten. Das beste an seiner Poesie spendet ihm die volkstümliche Lyrik, von der er auch die knappe Fassung seiner meist einstrophigen Lieder sich angeeignet hat. So erweitert er hübsch den Ausdruck der Sommerfreude: "Alhi, der kleinen

Böglein Sang bringt uns heran die liebe Zeit, der lange Winter ist dahin, und frisch ergrünt die Linde breit. Da sieht man Blumen fein und schön im Glanz auf weiter Haibe stehn: dann schwebt manch Herz in Freuden hoch, und meins auch wird des Trostes froh." Oder: "Ganz oben auf dem Linden= zweig da jang ein Bögelchen so fein, und vorn am Walde ward es laut; da schwang sich auch das Herze mein an einen Ort mir wohlvertraut: die Rosen sah ich duftend blühn, sie mahnen der Gedanken mich , die nach der Herrin zu mich ziehn." Sehr trotig und selbstbewußt spricht er zu der Frau durch seinen Knappen: "Ich bin ein Bote, her gesandt, o Herrin, spende Deine Güte: ein Ritter, der dich auserlas aus aller Welt für sein Gemüte, heißt mich Dir flagen seinen Schmerz: seit er Dich jah, jehnt sich nach Dir sein Herz. Das lange Warten schafft ihm Leid; Du sollst ihm endlich Hoffmung geben, so lang er sich auf Dich noch freut." Hingegen läßt er die Frau sehn= süchtig klagen: "Schier dünkt es mich fast tausend Jahr, daß ich im Arm des Liebsten lag; mein ist die Schuld nicht, daß er gar so fern mir blieb schon manchen Tag. Seit ich die Blumen nicht mehr jah und nicht mehr hört' der Vöglein Sang, da schwand die kurze Freude mir und ward der Kummer mir so lang." Ein ganz einfaches altertümliches Tagelied wird dem Aister zugeschrieben, welches das Zwiegespräch der Ge= liebten erzählt, die der Morgen auf gemeinsamem Lager über= rascht; da spricht die Frau: "Schläfst Du noch, mein Friedel, zu bald wird man uns leider wecken, schon hörst Du eines hüb= schen Vögleins Lied vom Lindenzweige her." Und er antwortet: "Gar sanft war ich entschlafen, nun rufft Du, teures Kind, mir Klageworte zu; ach, nirgend giebt es Freude ohne Leid. Doch will ich, Freundin, thun, was Du mir gebietest." Da begann die Frau zu weinen: "von dannen reitest Du und lässest mich allein; wann kommst Du wieder her zu mir? O weh, all meine Freude nimmst Du mit Dir." Sehr hübsch ist die Strophe unter Diemars Liedern, in der jenes alte Bild vom Falken wieder vorkommt: "Allein stand eine Fraue, blickt' über Haid' und Aue, sie sah nach ihrem Liedsten aus. Da zog ein Falk' vorbei am Haus: "Ach, wie Du, Falk', doch glücklich bist! Du sfliegst, wohins Dir lied ist, Du wählst Dir frei in Wald und Feld den Baum aus, der Dir wohlgefällt. So hab' ich Arme auch gethan, ich suchte selbst mir einen Mann, den wählten meine Augen; den neiden mir schöne Frauen, ach, laßt mir meinen liedsten Herrn, ein andres Glück gönn' ich Euch gern".

Während in Österreich sich die ritterliche Liebesdichtung mit starkem volkstümlichen Bobengeschmack entwickelte, war in den rheinischen Landen, damals den wohlhabendsten Gauen und Städten des deutschen Reiches, an den französischen Vorbildern ein höfischer Minnejang aufgesproßt. In die Rhein= gegenden war ja aus Nordfrankreich und aus den Nieder= landen das Ritterwesen mit seiner feinen Zucht, mit Tracht und Sitte und Fremdworten zuerst gekommen und hatte schnell siegend alles für sich gewonnen. In Kürze galten die rhei= nischen Ritter als die besten in der neuen Bildung, sehr früh ichon übten sie sich in der Bearbeitung höfischer Erzählungen aus Frankreich und eigneten sich bald alle Kunst der französischen Lyrif an: die dreiteilige Strophe, die künstlichen Reime, die dakinlischen Verse, deren Hüpfen den stark betonten deutschen Worten so possierlich ansteht. Die Verbindung der Rheinländer mit dem faiserlichen Hause der Staufer machte den Minnesang auch an dem höchsten Hofe der Christenheit heimisch — selbst Kaiser Heinrich ber Sechste hat ein paar Liebeslieder gedichtet — von hier aus war ihm rasche Ver= breitung gesichert. Nach Inhalt und Form steht jene Lyrif des Donauthales weit ab von der rheinischen Kunst: wie das ranhe aber warme Kleid ans heimischem Loden, das man im Südosten trug, von den bunten geschnittenen und gerissenen

Seidengeweben der ritterlichen Gewänder, den Ciklat, Palmat und wie sie heißen, sowie von den gesteppten vielfarbigen Kovertiuren, die nunmehr die Rosse hösischer Ritter und Frauen schmückten. Bald hielt auch in Österreich und an dem Hof der Babenberger die zierliche Minnedichtung nach romanischen Mustern ihren Einzug.

Es waren gang bedeutende Männer in großen Stellungen, die sich dem Zauber der Chevalerie und der Trouvères als= bald gefangen gaben. Da ist Friedrich von Hausen, des Kaiser Rotbart vertrauter Freund, ein mächtiger Herr, der einer unter den ersten die neue Kunst übte. Mit Amt und Würde steht die männlich feste Haltung im Ginklang, die seine Lieder zeigen. Seine Leidenschaft bewegt sich meist in einfachen Gängen, aber in einzelne Gedichte ist doch schon viel feine Reflexionspoesie verwoben, die eines komplizierten Sathanes bedarf. Herz und Leib, die Begehrlichkeit des einen, die Schwäche des andern stellt er gerne sich gegenüber. Die Schönheit des Sommers, der Wechsel im Jahr, werden in jeinen wohlgebauten Strophen nicht erwähnt, er verläßt also da die ältere Volksweise, ganz füllt ihn die Empfindung. Dafür bringen die Greignisse des eigenen Lebens, die Fahrten nach Italien im Dienst des Kaisers, nach dem heiligen Lande im Dienste Gottes, Farbe und Frische in seine Poesie. besten gelingen ihm die schlichten, gefühlvollen Lieder, wie wenn ihm, der zu Roß in Welschland dahinzieht, die ferne Geliebte in den Sinn kommt: "Ich denke gern bisweilen, so ich ihr nahe wäre, was ich ihr wollte sagen. Das fürzt mir dann die Meisen, wenn ich ihr all das Schwere darf in Gedanken klagen." Und noch hübscher: "In meinem Traum die ganze Nacht sah ich die wunderschöne Frau, und leider bin ich aufgewacht zu früh, beim ersten Morgengrau: da war sie mir entschwunden — weiß nicht, wohin sie kam — und all die frohen Stunden die Teure mit sich nahm. Daran

sind schuld die Augen mein, der mocht' ich gerne ledig sein." Spielt hier gehaltene Heiterkeit in die zarten Gefühle, so wiegt doch der Ernst in Hausens Liedern vor, und bitter sind die Verse, mit denen er sich wider die Ritter wendet, welche das Areuzzeichen auf die Schulter gehestet haben, dann aber unter nichtigen Vorwänden Gott die Reise weigern. "Wer's Areuz erst nahm, zurück dann kehrt, der wird wohl Gott zulett noch sehn, wenn ihm die Pforte bleibt versperrt, durch die des Herrene gehn." Auf dem Areuzzuge, kurz vor dem Tode seines Kaisers, am 6. Mai 1190, im Gesechte bei Philomelium, siel auch der Herr von Hausen, und seinen Tod beklagten die Chronisten als ein schweres Unheil für die christliche Welt.

Un diese prachtvolle ritterliche Erscheinung schließt sich nun eine ganze Heerschaar edler Sänger. Da ist Beinrich von Veldeke, ein Niederländer, der allerdings in seinen lyrischen Gedichten, die bei guter Laune und frischen Naturbildern doch etwas trocken sind, nicht jo glücklich war, als da er mit seiner "Eneide" nach den Worten Gottfrieds von Straßburg auf den Baum epischer Dichtung das erste Reis impfte, den reinen Reim einführte und damit die geläuterte höfische Sprache der Erzählung dienstbar machte. Da ist der liebenswürdige, in seinen Liedern von tiefer religiöser Empfindung getragene Albrecht von Johannsdorf, ein Bayer, den Gustav Freytag in den "Bildern aus der deutschen Vergangenheit" vorgeführt hat, da ist die glänzende Gestalt des schwungvollen und leiden= schaftlichen Thüringers Heinrich von Morungen, bessen Name noch im späten Volkslied fortlebt, und viele andere abelige Herren, die jeder in seiner Weise das Lob ihrer Herrinnen, das Schickfal ihrer Liebe singen und trot allem Vorbild der französischen Meister doch jeder in uns den Gindruck einer fest umriffenen Verfönlichkeit zurücklaffen.

Unter ihnen allen ist einer für Österreich besonders wichtig

geworden, Herr Reinmar, den man den Alten nennt, um ihn von dem späteren Spruchdichter Reinmar von Zweter zu jondern. Er entstammte einem edlen Geschlechte, wahrscheinlich aus Hagenau im Gliaß, wie einige rühmende Berje zu ichließen gestatten, die sein Landsmann Gottfried von Straßburg ihm, "der Leitefrau der deutschen Rachtigallen", nachruft. Er wird um 1160 geboren sein und muß schon um 1180 eine Stellung am Wiener Hofe bei Herzog Leopold V. gewonnen haben, in dessen Umgebung er, soviel uns bekannt ist, unter behaglichen und ehrenvollen Verhältnissen gelebt hat. Er mag schon ein berühmter Sänger gewesen sein, als er von dem deutschen Westen nach dem Often zog. Man kann aus seinen zahlreichen Liedern eine Gruppe scheiden, in der ein froherer Mut sich spiegelt, wie wohl der glückliche Erfolg einer ersten Liebe ihn eingiebt. Aber die ganze Eigenart dieses Sängers ist auch in den Frühliedern nicht zu verkennen. Reinmar war ein weicher und feiner Mensch, von seltener Zartheit und Reinheit bes Gemütes. Takt und Geschmad, ber Sinn für die Zierlichkeit der Form, gehörten zu seiner ursprünglichen Begabung, jowohl im Spiel der Gedanken als im Ban des Verses und den Verschlingungen der Reime. Fast weiblich ist jein Wesen zu nennen, ganz anders geartet als der vornehme Herr von Hausen und der stürmische Morunger. Bald giebt er sich der Reflexion hin, beobachtet seine eigene Leidenschaft, analyfiert sie und freut sich der mannigfachen Abschattungen des Gefühles, welche die wechselnden Stimmungen ihm in die Seele zaubern. Gines seiner ersten Lieder giebt diese Be= sonderheit bereits gang deutlich kund; Reinmar sagt darin: "Bisweilen find' ich einen Tag, wo ich vor der Gedanken Flut nicht singen kann noch lachen mag. Da meint wohl mancher, daß mein Mut gebeugt mir sei von Liebesschmerz: doch grade dann freut sich mein Herz." Des Sängers Wünsche erfüllen sich, die Frau liebt ihn, aber wie anders

iprachen die Dichterinnen jener namenlosen Strophen, wie anders läßt Reinmar seine Freundin reben: "Zuweilen kommen Leute her, die zogen beiser fort und heim; ein Ritter, beif' ich lang begehr', bedächt' er mehr den Willen mein, er blieb' mir immer, immer nah. Wie gern ich, ach, bei mir ihn sähe! Die bosen Neider horchen da, ob etwa jemand heimlich Lieb's geschähe." Wie ichuchtern und bescheiben! Gin ander= mal erwägt der frohe Dichter, wie er den Sommer zubringen jolle, eine liebe Hoffnung verleiter ihn zu Wünschen: zwei Tage nur und eine gute Nacht möchte er ohne Störung mit der teuern Frau iprechen, dann wollte er alle Trauer fahren lassen und immer fröhlich sein. Darnach wollte er sich nicht grämen, wenn mifgünstige Leute gegen ihn unfreundlich wären; würde doch sie dann ihn für den unhöflichen Gruß enrichādigen. Wird ihm jolche Seligkeit einmal beichert, io will er sich das Leid nicht reuen lassen, das ihm jest seine Minne hereitet.

Mögen sich auch diese jugendlichen Lieber, in denen mitunter die Sehnsucht nach der fernen Heimat zum Ausdruck gelangt, nicht mit der Feinheit, Glätte und Liebenswürdigkeit der späteren vergleichen lassen, sie rühmen doch bereits den Meister der Sprache und des Wohllautes, den klugen Herzenskündiger, der die Lust des Liebesschmerzes tieser erforscht hat als sonst einer unter den deutschen Minnesängern. Das Ansehen, dessen Reinmar damals schon genoß, in der Heimat und am Fürstenhof der Babenberger, es dünkt uns ein wohl erworbenes.

Dieser Mann war der Lehrer Walthers von der Logelweide.



## Walthers Anfänge.

Bo ziemlich allen sübdeutschen Stämmen ist die Heimat Walthers schon zugedacht worden: den Alemannen und ins= besondere den Schweizern, dann den Franken, den Österreichern im allgemeinen, ganz vornehmlich den Tirolern; eine späte schlechte Überlieferung der Meistersänger nennt ihn unter den zwölf Ahnen ihrer Kunft und bezeichnet ihn als Landherrn aus Böhmen. Ließen sich solche Dinge durch Volksabstimmung entscheiden und finge man heute damit in Tirol an, so bliebe kein Zweifel, daß Walthers Vaterhaus der Vogelweidehof im Layener Ried gewesen sei, unweit von dem schnellfließenden Gisack, in einer der schönsten Gegenden des herrlichen Südtirol. Es ist ein undankbares Geschäft, über die lebhafte Begeisterung, welche dies= und jenseits des Brenner aufgeflammt ist, einen Strom fühler Erwägungen und Bedenken zu leiten, aber es muß doch geschehen, wollen sich die deutschen Philologen nicht dem Vorwurfe aussetzen, daß auch ihnen der Zauber willkommener Selbsttäuschung das ruhige Urteil gefangen ge= nommen habe.

Was wissen wir von Walthers Geburtsland, was können wir wissen? Mit Ausnahme des erwähnten Meistersängersspruches, dem niemand irgend welche Autorität beimessen wird, besitzen wir kein einziges Zengnis aus dem Mittelalter und der nächst angrenzenden Zeit, das auf eine wenngleich nur mündliche Überlieserung zurück ginge und uns die Heimat des Dichters bekundete. Er selbst sagt uns nichts, er nennt sich

nicht einmal mit vollem Namen, nur die Aufschriften über den Sammlungen seiner Gedichte und die lobenden oder flagenden Verfe seiner Zeitgenoffen machen uns damit bekannt. Wo liegt nun die Vogelweide, der Walther entstammte? Bei anderen Dichtern genügt die Angabe eines Ortsnamens, um die Heimat sicherzustellen, so bei Wolfram von Eschenbach, bei Gottfried von Strafburg, bei Wirnt von Gravenberg, bei den meisten Minnesängern. Leider gerade bei Walther nicht, benn "Logelweibe" ift keine Stadt, fein Dorf, keine Burg, jondern bezeichnet als Flurname vielleicht nur einen abligen Ausitz, ein festes Haus mit einem steinernen Turm, ganz beicheiden und unberühmt. Es aab viele jolche kleine Ritter= oder Dienstmannensitze, wie uns eine sehr interessante Schilderung der Zustände Deutschlands aus jener Zeit belehrt, wir finden sie auch heute noch in Westfalen, am Rhein, in Franken, in Tirol und der Schweiz. Der Name "Logelweide" selbst hilft uns gar nicht weiter, benn in verschiedenen Gegenden Süddeutschlands haben sich nicht weniger als vierzehn Orte dieses Namens nachweisen lassen, an denen Vögel entweder gefüttert wurden oder auf der Wanderung mit Vorliebe ein= zufallen pflegten. Der Vorzug der jüdtirolischen "Logel= weide", daß sie nämlich im Mittelalter erwiesenermaßen ein fleiner Ebelsitz war, ist nur ganz scheinbar, denn unter den übrigen "Vogelweiden" fann es noch mehrere ablige gegeben haben; in den allerseltensten Fällen reicht unsere auf Urkunden gestützte Kenntnis so weit, dies von alten Höfen zu erweisen. Es ist nun allerdings möglich, die Zahl der Vogelweidehöfe enger zu begrenzen, und zwar durch ein Hilfsmittel, das wir Walters Gedichten selbst entnehmen.

Die höfische Lyrik legt schon in ihren Anfängen das größte Gewicht auf feine, gebildete Sprache und insbesondere auf Reinheit der Reime, ein Erfordernis, das durch die genauestens mit der Dichtung verbundene Musik hervorgerufen wurde. So finden sich in der That nur bei den allerersten Trägern des Minnesanges etsiche Reinungenauigkeiten, bei den nächstfolgenden überhaupt keine mehr oder höchstens Ungenauigkeiten, die blos für unser Ange in der Schrift bestehen, in der damals üblichen Sprechweise jedoch verschwanden. Unter diesen unebenen Reimen giebt es eine besondere Art, solche nämlich, die nur unter der Voraussetzung mundartlicher Aussprache gang genan sind, und diese dienen uns selbst= verständlich als Merkzeichen, durch die wir den Dialekt des Dichters, somit sein Heimatland, zu bestimmen vermögen. Der methodische Grundsatz gilt auch noch für viel spätere Zeit: an Schillers ungenauen Reimen erkennen wir den Schwaben. Walther von der Vogelweide hat in seinen Poesien zwei jolder Reime gebraucht (niht: lieht, verworren: pfarren), welche gang rein sind, wenn die Aussprache des banrisch= österreichischen Dialektes dafür angenommen werden darf; die Zugehörigkeit des Dichters zu diesem Volksstamme ist also zweifellos. Nun ist damit freilich noch nicht sehr viel ge= wonnen, denn dieser Dialekt wurde in Ober = Bayern, in Österreich ob und unter der Enns, in Salzburg, teilweise in Steiermark, Kärnten und Tirol gesprochen. Tropdem hört an diesem Punkte ichon unsere Sicherheit auf, alles weitere, was wir etwa behaupten können, sind Vermutungen und Kombinationen von Vermutungen. Wenn unter den möglichen Landschaften heute in der öffentlichen Meinung Tirol die erste Stelle einnimmt, jo verdankt es dies nur dem Gifer und der Betriebsamteit seiner Vertreter, aber keineswegs der besseren Beschaffenheit der Gründe; von einem Beweise fann über= haupt gar nicht die Rede sein. Die Sache steht heute um nichts besser, als sie vor 30, vor 25 und 15 Jahren stand: alle Schlüsse, die man für Tirol vorgebracht hat, hängen völlig in der Luft, alle historischen Erörterungen verdichten sich nirgends zu eiwas Greifbaren, sie entbehren alles thatsächlichen

Untergrundes. Das sei hier ganz nachdrücklich festgestellt, und auch die von mehr Begeisterung als Methode eingegebenen Schriften der allerjüngsten Zeit ändern nicht ein Pünktchen an diesem Sachverhalte.

Im Gegenteil: die Sache Tirols steht, verhältnismäßig ichlechter als die anderer Landschaften, von denen man vielleicht Steiermark und Kärnten gewisser allgemeiner Umstände wegen wird ausschließen dürfen. Denn nicht ein einziger Aufenthalt Walthers in Tirol ist nachgewiesen. Sollte er, umschweifend wie er die Welt durchfuhr, niemals das Bedürfnis empfunden haben, in die Berge seiner schönen und damals auch reichen Deimat zurückzukehren, und sollte er uns das nirgends an= gedeutet haben? Nicht die geringste Spur hat die eigentüm= liche Großartigkeit tirolischer Szenerie in seinen Gedichten hinterlassen, fein poetisches Bild, kein Zug von Naturbeschrei= bung stammt dorther. Andererseits bildet Niederösterreich und der Hof zu Wien im Wechsel von Walthers Fahrten den ein= zigen festen Punkt: mag er gewesen sein, wo immer, bis an den Grenzen des deutschen Reiches im Westen und Norden, stets fehrt er dahin zurück, und das einzige urkundliche Zeug= nis über ihn, das wir besitzen, weist uns einen früher un= bekannten Aufenthalt Walthers in Österreich nach. Verfährt und überlegt man ohne jede Voreingenommenheit, jo hat Nieder= österreich den besten Anspruch, als die Heimat des Dichters angesehen zu werden. Dafür sprechen die beiden Stellen, in denen Walther dieses Land erwähnt, dafür vielleicht seine Zeichnung von Gegenden. Jedesfalls läßt sich auch diese Un= ficht aur Zeit nicht erweisen.

Nun wird ja fein Verständiger den Tirolern ihre Freude an Walther von der Vogelweide, dessen Idealgestalt der allzu srüh uns entrissene Meister Heinrich Natter auf dem Johannes= platz zu Bozen (eine Nachbildung ist diesem Buche vorangestellt) aufgerichtet hat, mißgönnen wollen. Niemand hat mehr dazu

gethan, das Andenken Walthers aufzufrischen und den Sinn der Gegenwart dafür wach zu erhalten als eben die Tiroler, denen schon lange ein starkes Gefühl für die heimatliche Land= schaft und ihre Ehre eigen ist. Das müssen wir alle ihnen danken. Und es wäre auch schwer, einen Ort auszufinden, wo Walthers Denkmal passender stünde, als dort an der Grenze von Deutsch und Welsch, an der Straße, auf der so viele deutsche Männer alter Zeit zur Heerfahrt nach dem Süden gezogen sind, und jo viele Deutsche neuer Zeit nach Italien wanderten, um dort ans dem farbigen Leben, der Landschaft, der Kunst, sich Mut und Frische für die schaffende Arbeit heimzuholen. Auf dem Markte der malerischen Kaufherrnstadt, bei ihren Rebengehängen und Fruchtförben, im Rahmen der wundervollen Berge, unter dem blauen Himmel, umweht von der weichen und warmen Luft — welchem Steinbild eines deutschen Dichters ist eine schönere Stätte beschert? —

Etwas besser sind wir über die Zeit von Walthers Ge= burt unterrichtet. Nach Angaben, welche der Dichter in einem seiner spätesten Lieder über die vierzig Jahre macht, die er nun schon gesungen habe, kann er nicht lange vor 1170 geboren sein und muß etwa in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre jein poetisches Lebenswerf begonnen haben. Also dürfen wir es ja heißen, denn Walther trieb seine Dichtung als Beruf, er verschaffte sich den Lebensunterhalt damit. So sicher es ist, daß Walther einem edlen Geschlecht angehörte — den ge= ziemenden Titel "Herr" gibt er sich selbst, und keiner seiner Zeitgenossen nennt ihn anders — so gewiß auch ist Walther arm gewesen. Er war noch ärmer als Wolfram von Gichen= bach, denn dieser besaß doch für sich und Weib und Kind einen Burgstall, zwar ein dürftiges Heim, aber doch ein eigenes Dach; Walther hingegen entbehrte dieser Zuflucht, erst spät hat er sich selbst durch seine Kunst ein Zinsgut erworben. Ginem jungen Manne von seiner Abkunft und seinen Ber=

hälmissen standen damals nicht all zu viele Wege offen. Am nächsten lag es, in den Dienst eines größeren Herrn zu treten, mit bessen Geschick das eigene zu verflechten, seine Fehden zu ichlagen und sein Brot zu effen. Allen, die sich etwas Bildung angeeignet hatten, war der geistliche Stand zugäng= lich; wer aber auch dazu keine Reigung fühlte, was kounte der thun? Wir wissen nicht, welche Lebenspläne Walther gehegt hat, wir fönnen nur vermuten, daß er durch irgend eine Verbindung an den Hof Herzog Leopold V. nach Wien gekommen ist, um dort nach einer Stellung zu suchen. Wahr= scheinlich hat er als Beiläufer eines vornehmen Herrn ober in dem Edelgesinde des Herzogs selbst seine Nahrung ge= funden und dabei Gelegenheit, sich in den höfischen Künsten auszubilden; jedesfalls hat er sich dem angesehenen Meister, Heinmar, angeschlossen, — ber zwar um etwa zehn Jahre älter war als Walther, ein Unterschied, der in der Jugend sehr viel beträgt, — und ist sein Schüler geworden, vielleicht auch ohne daß dieses Verhältnis eine ganz bestimmte äußere Form annahm.

Reinmar hatte in Österreich noch Fortschritte gemacht und sich auf die Höhe seiner Kunst geschwungen. Es ist ihm auch geglückt, hier eine neue Herrin zu sinden, der er fortau seine Lieder weiht. "Geglückt" darf man wohl sagen, obgleich dem Dichter seine Liede hauptsächlich Schmerz bereitet hat, denn sie ist doch der Born, aus dem er immer schöpft, und auch den Schmerz gestaltet er zur Klage nicht ohne das behagliche Gefühl des erfolgreichen Künstlers. Alles dreht sich in Reinmars Liedern darum, daß er der geliedten Herrin seine Wünsche vorträgt, daß sie die Ersüllung ihm versagt, aber ihn doch wieder ermutigt. Das stellt der Dichter mit einer wirklich staunenswerten Mannigsaltigseit der Mittel dar: bald fühn vordringend, bald sachte zurückweichend, in sinden und süßen Bitten, dann ssehend und Thränen in der Stimme

ober auch in Klagen, die alle Abstufungen von der Wehmut bis zur Herbigkeit durchmessen. Er bringt stets Abwechslung in die Situation, in der er die feinsten Abbilder aller seiner Stimmungen vorträgt ober sie in die Seele der Frau hinein reflektiert. Er empfindet gewiß ebenso unmittelbar wie jeder andere wirkliche Dichter, auf seine Hörer jedoch muß er alles durch ein Medium der Objektivierung wirken laffen, was uns dann den Gindruck macht, als ob er selbst sich beständig in Reflexion bewege. In der That gibt es keinen subjektiveren Dichter als Reinmar. Der ganze Stoff seiner Poesie wird durch Stimmungen gebildet: Sehnsucht und Trauer geben die Grundakkorde, Freudigkeit setzt mit helleren Tönen ein, aber diese Freude steht von der Trauer, die Reinmar zum Merkmal höfischen Sanges erhoben hat, gar nicht so weit ab. Seine Trauer ist ein weiches Zerfließen und die Freude ein ähnlich schmelzendes Gefühl, sehr verschieden von der heiter gesteigerten Lebensempfindung, die wir heute darunter begreifen. Ungemein wenig Thatsächliches findet sich in seinen Liedern. Versteigt sich Reinmar zu dem für ihn bezeichnenden Wunsche, nur einmal, sei es auch bloß zum Scheine, die Ge= liebte im Arm zu halten, so ist er gleich wieder so bescheiden, daß ein kleiner Bote, der ihm abends ein paar Hoffnung spendende Wörtlein der Herrin überbringt, schon sein Herz freudig erzittern macht, dann steigt sein Hochgefühl empor wie zur Sonne! Daß in solchen Stellen doch Echtes steckt, ersieht man aus dem schlichten Wort: "ich bin bein", in das der Dichter ein anderes Mal seine Leidenschaft zusammenfaßt, oder aus dem schönen Liede, wo die Liebe in Gestalt der Herrin selbst durch die Augen zu seinem Herzen dringt, wie ein gewappneter Mann, der auf Raub auszieht, dem niemand zu widerstehen vermag. Auch bei Reinmar findet sich das Bild vom Falken einmal, aber was ist daraus geworden! Der Sänger vergleicht sich und sein allzu fühnes Wünschen mit

dem Falken, den sein wilder Sinn so hoch trägt, der über des Jägers Gebot nach Beute strebt, und deshalb nur Verlust einheimst. Gegen seine Leidenschaft gehalten scheint Reinmarn alles sonst in der Welt nur wenig Eindruck zu machen: er lehnt es ab, von den Blumen, vom Frühling und Winter zu singen, denn er hat Besseres zu thun; der Tod seines Gönners Herzog Leopold ergreift ihn zwar tief, läßt aber doch noch seiner Liebesklage Raum, und selbst die überznommene Kreuzsahrt kann ihm die sehnsüchtigen Gedanken nicht vertreiben, die um das Haupt der Geliebten flattern.

Wir sind heutzutage nicht fähig, diesem Dichter gerecht zu werden, wir empfinden die Voraussetzungen seiner Poesie nicht mit. Uns erscheinen seine Lieder manchmal unmännlich, blaß, eintönig, allzu beredt; seine Zeitgenossen waren davon entzückt. Reinmar übertreibt gewiß nicht, wenn er die Fran zögern läßt, ob sie bem Dichter seinen Sang verbieten solle, da ihr dann die Leute fluchen würden, er rühmt sich nicht mit Unrecht, daß er die Menschen "froh" und "hunderttausend Herzen" höher schlagen gemacht habe. Diese bedeutende Wirkung, die sich in Reinmars Anschen und seinem Ginfluß auf so viele junge Sänger zeigt, kann nicht allein in der überaus zierlichen Form, den wechselvollen Strophengebänden, der sicherlich reizenden und feinen Musik, auch nicht in der flaren, wohltönenden Sprache begründet gewesen sein. Gerade der Inhalt muß für die ritterliche Gesellschaft, in der Reinmar lebte, besondere Wichtigkeit gehabt haben. Diese Hingabe an eine leidenschaftliche Empfindung, diese Weise, sich in ein Gefühl so ganz zu verlieren wie in einen Traum, sich ihm zu überlassen und von ihm getragen zu werden, sie mußte für die harten selbstsüchtigen Krieger und Politiker am Baben= berger Hofe einen bestrickenden Reiz haben. Kam das alles dann im Geleite der ritterlichen Mode und ihrer feinen Lebens= formen, so versteht sich die überwältigend starke Wirkung von

Reinmars Liedern, versteht sich das Bedürfnis nach dem Doppelleben, das z. B. in der Persönlichkeit Ulrichs von Liechten= stein zum Ausdruck kommt. Man hat den steirisch=österreichi= ichen Landherrn einen Don Duirote genannt, das ist aber nur teilweise richtig, weil er mit seinen Irrfahrten der Liebe immer ganz reale Unternehmungen im Interesse des steirischen Abels verbindet; viel eher wäre etwas von der Art des Junkers de la Mancha schon in der Weltversunkenheit Rein= mars zu spüren. Das soll aber gar kein Tadel sein — wer wüßte nicht Don Quirotes rührende Seite zu finden? jondern nur ein Versuch, das Wesen Reinmars begreiflich zu machen. Darum jagt man kaum zutreffend, Reinmar habe die Poesie ärmer gemacht, indem er ihre Kreise verengt habe; vielmehr hat Reinmar sie bereichert, da er die Empfindung vertieft, alle sprachlichen Mittel vervielfältigt und in den Dienst der erweiterten Aufgabe gestellt hat. Oder glaubt man, Walther hätte ohne Reinmars Schule jo leicht die geistige Freiheit gefunden, welche ihn sein menschliches Gefühl in die Welt jubeln ließ?

Gewiß ist einer solchen subjektiven, idealistischen Dichtung, wie Reinmar sie trieb, nur eine kurze Spanne des Ersolges beschieden. Reinmar hat selbst erleben müssen, daß man ansting, sich von seinen Liedern abzukehren, daß man über das Alter der lang besungenen Herrin spottete, und es gebricht ihm auch nicht an Selbstironie, mit der er auf sein ersgrauendes Haar auspielt. Dabei mag die Frage ganz unsberührt bleiben, in wie weit Reinmars Lieder naiv sind, das fällt gerade bei seiner Art viel weniger ins Gewicht als man meint: in Reinmars weicher Seele klangen die einmal ansgeschlagenen Saiten immer fort, leiser und stärker, wie der Atem seines Lebens an sie schling. Sicherlich aber haben sich seine Zeitgenossen wenig um die Echtheit bekümmert, sondern sich an der Bewegung gefrent, die Reinmars Poesie in ihre

Gemüter brachte und die durch etliche Zeit ein Element der höfischen Erziehung wurde. Es soll nicht behauptet werden, daß Reinmar vor Walther steht wie Lyly und sein "Euphues" vor Shakespeare; aber nicht, weil es an sich so sehr falsch wäre, sondern weil man mit dem "Euphuism" der englischen Litteratur eine irrige und einseitige Vorstellung verbindet und dabei ganz vergißt, wie bedeutend diese Richtung auf Shakespeare wirkte und wie unentbehrlich sie für ihn war als Gegengewicht wider And und Marlowe. Gewisse einseitige Richtungen müssen stets durch bedeutende Menschen vertreten sein, wenn ein Großer sie zu einheitlicher Vollendung versbinden soll.

Wir haben von Walther keine Lieber aus einer Zeit er= halten, die vor seiner Bekanntichaft mit der Poesie Reinmars läge. In den ältesten Stücken bereits ichlägt der Ginfluß des Lehrers mächtig durch, und es ist nicht uninteressant, daß viel= leicht das erste der uns bewahrten Gedichte Walthers (2. 90, 15) über die Dürftigkeit und Obe der Welt flagt. Das sind nur leere Formeln, die da zusammengetragen werden, die Er= fahrung fehlt, Mißmut spricht aus dem Jüngling, die Welt gönnt ihm keinen Raum, seine Bemühungen, emporzukommen, jind ohne Erfolg, überall steht ihm seine Armlichkeit im Wege. Solche Weltklagen finden sich auch in der späteren Liebes= dichtung Walthers ungemein häufig, gewiß hat ihn dieses Gefühl der Unbefriedigung in die Ferne geführt, ift aber zu= gleich der Ausgangspunkt für seine lehrhafte Poesie geworden. Darum ist es nur angelernt und entbehrt der Frische wirklichen Lebensinhaltes, wenn Walther ein nächstes Mal (L. 91, 17) jeinen jungen Genoisen den Wert und Trost der Minne rühmt: jo spricht von dieser Sache nur, ber sie nicht kennt. Etwas lebhafter und ein wenig angeregt burch die Sommerfreude schildert Walther in einem anderen Liede (L. 92, 9), wie er sich von seiner Herrin — echt reinmarisch — mehr Freude

hoffe, als vom Gesang der Lögel. Pedantisch lobt er seine Auserwählte, von deren Tugenden und Liebenswürdigkeit sich ihre Schönheit abhebe, wie der edle Stein von seiner goldenen Fassung. Schon ihr Anblick ist lieblich, erst, wenn einem etwas Besseres widerfährt! Zwar natürlich in allen Ehren; ein Nann trägt Vorteil für sein Leben davon, auch falls ihm nichts wirklich gewährt wird.

Das schmedt alles nach der Schule und ist gemacht. Reinmars Unterricht trägt auch in dem nächsten Stück (Q. 93, 20) Früchte, wo nicht ohne Geschick und Feinheit die Herrin als eine wohlverklauste Burg beschrieben wird, die Schlüssel zu ihrem Leben, ihrer Tugend, möchte der Sänger gerne gewinnen. Selbst die Hut, unter der die Frau sich befindet, entmutigt ihn nicht, er hat wahrscheinlich durch sie nichts ein= zubüßen, denn er jagt ganz ausbrücklich, daß er ihr nur in "liebevollem Wahne" dient. Freilich reut ihn diese müßige Hoffnung bald wieder (L. 95, 17): das ist auch gar nicht die rechte Freude, die man sich jelbst nur einbilder. Wahrhaft glück= lich aber sind zu preisen, die sich gegenseitig in Treuen ergeben sind. Das kann ein Thor, wie es ihrer jo viele giebt, gar nicht ermessen. Vielleicht besteht doch auch für ihn eine Hoffnung, er zählt darauf, daß die Frauen zu mählen ver= stehen und solche Männer vorziehen, die sich wirklich ihrem Dienste weihen. — Man sieht, Walther ist noch sehr weit davon, sich ein bestimmtes Ziel zu stecken, seine Wünsche sind noch frei und haften nur gelegentlich an einem Frauenbild, wie der zufällige Anblick seinem Auge behagt. Dafür zeugt auch sein nächstes Lied (L. 96, 29), bessen Musik sehr hübsch gewesen sein wird. Er behandelt darin, vielleicht nach dem Beispiel Hartmanns von Aue, etwas ironisch den Wert der ..stæte", das ist der treuen Gesinnung, hier wohl nur betreffs der Herrin. Dieser klagt er, daß sie eigentlich ihm viel Un= gemach verursache, und wünscht, von ihr freigelassen zu werden.

Wem die Trene bei der Geliebten untzt, der hat leicht tren sein, ein anderer wird wegen seiner Trene höchstens ausgelacht. Die Herrin möge sein Heil bedeufen, sie möge die Bescheidenheit seiner Erwartungen anerkennen und belohnen. Ganz formell wieder sind die Klagen des nächsten Liedes (L. 97, 30), vielleicht ist nur das eine darin richtig, daß Walthers Weisen nicht überall den gewünschten Anklang sinden. Er ärgert sich dann über die Auspasser und über die Neugierigen, die durchaus den Namen seiner Herrin wissen wollen, beide fertigt er ab.

Ein frischerer Ton läßt sich in einem folgenden Liede vernehmen. Das ganze Jahr hindurch (L. 99, 6) hat ein guter Mann Freude, Winters und Sommers, ihm spenden sie die Frauen. Und da nun ein Mann zu nichts taugt, den nicht eine hochgemute Stimmung erfüllt, so möchte auch Walther sich gerne freuen. Er weiß schon, daß nur die ge= liebte Herrin dies vermitteln kann; sendet sein Herz die Augen zu ihr, dann — sagt er mit einem Bilde, das von ihm auf Neidhart und von diesem zu dem grob travestierenden Schweizer Sänger Steinmar übergegangen ist — springt es fröhlich empor. Aber die Augen des Herzeus, wo kommen die her? "Fragt ihr, welche denn die Augen sei'n, womit ich sie seh' durch jedes Land: es sind die Gedanken des Herzens mein, damit schau' ich durch Mauer und Wand". An diese hübsche französische Wendung knüpft er die Bitte, daß auch die Herrin ihre Gedanken im zukehren und seinen guten Willen durch den ihren vergelten möge. — Das scheint nicht viel geholfen zu haben, denn ein nächstes Lied (L. 100, 3) flagt darüber, daß die Frau von dem Lobe des Dichters ungerührt bleibt. Und doch zöge er ihren Dank jedem anderen vor, den er leicht fände: "Fremder Frauen Lob könnt' ich genießen, — möchten sie darob stets glücklich sein! Aber wider meiner Herrin zärtlich Grüßen bünkt ihr Aller Dank mich winzig klein". — Gin andermal tritt der Dichter bereits in einer Rolle auf (L. 112, 35),

der des Boten, die er später so vervollkommt hat. Die Fran joll ihrem Ritter seinen Kummer wenden, ihm Freude bereiten, er singt dafür ihr Lob und thut sein Bestes. Die Herrin jedoch, welche die Bitte wohl versteht, weist sie ab, denn sie will nur die gerade Straße der Chrbarkeit gehen und sich nicht auf die frummen Juppfade verirren, die überall neben= her laufen. — In munter springenden Daftylen (L. 110, 13) rühmt Walther nun den roten Mund der Frau, welche ihm freundlich lächelnd begegnet ist: "Heil sei der Stunde, da ich jie erkannte, die mir den Leib und den Sinn hat bezwungen, seit ich mein Herz an die Herrin gar wandte, aus dem die Teure mich selbst hat verdrungen. So kann ich jetzt mich von ihr nicht mehr scheiden: das hat ihre Schönheit und Büte gemacht und ihr roter Mund, der so lieblich mir lacht". — Der gehobene Mut ist etwas gedämpft in einem anderen Liede (L. 121, 33), worin der jugendfrohe Sänger über die Alten schilt, welche die Welt so traurig finden. Leider scheinen sie Recht zu behalten, denn die Welt zieht den reichen Thoren dem armen Klugen vor. — Das war wohl eine eigene bittere Erfahrung Walthers.

Dem seineren Frauendienste wendet sich der Dichter mit einem schönen Liede (Minnesangs Frühling 152, 25) zu und er wächst sichtlich mit seiner Aufgabe. Alles ist in diesem und in den anschließenden Stücken viel voller und reicher als vorher. Gine heitere Stimmung spricht schon aus den ersten Versen: "Gerne lebt' ich nach der Leute Munde, nur bleiben sie bei ihrem Wort nicht stehn: gewinnen sie von meinem Glücke Kunde und wird's, daß sie mich frohen Nutes sehn, so tadelt's einer mir zu Leide, ein andrer sindet ehrenvoll die Freude. Ich weiß nicht, wem ich solgen soll; wär' ich nur weis' und klug, gern macht' ich alles wohl". Vielleicht läßt sich das Rechte im Dienst einer Herrin erlernen, und so wendet sich Walther an die Frau mit der Bitte, ihr Diener sein zu dürfen.

Das wird ihm gewährt, schon erfreut sich ja der Dichter eines gewissen Ansehens; nur fürchtet die Dame, daß Walther es nicht ganz treulich meine, Gott soll ihr helfen, dessen gewiß zu werden. Noch ist also nicht alles klar, und der Sänger hat trübe Stunden. — Das spricht der Eingang des nächsten Liedes (L. 13, 33) aus: "Mancher fragt mich um mein Leid und sagt mir, daß es nicht vom Herzen gehe. Der verliert doch seine Zeit, denn ihm ward nie von rechter Liebe weder wohl noch wehe, deshalb ist sein Glaube schlecht. Doch wenn er denkt, wie Minne frankt, dann wird er meinem Sang gerecht". Biel hoffnungsvoller klingt schon das folgende: "Minn' ist ein alltäglich Wort und doch seltsam in den Thaten, das ist ichon so. Minn' ist aller Tugend Hort, ohne sie wird nie ein Menschenherz recht froh. Weil ich dessen sicher bin, nun, Frau Minne, freu' auch meine Sinne, denn mich schmerzi' es, wär' mein Trost dahin". Der Trost ist die Zuversicht auf die freundliche Gesinnung der Herrin; könnte er ihr nur seine Reigung klar machen, dann würde ihm herzlicher Empfang zu teil. — Dies ist auch geschehen, und die nächsten Lieder (L. 109, 1. 71, 35. 113, 31) bezeugen ein bescheibenes Liebesglück, die Gefühle Walthers werden erwidert. schwellt die Bruft des Sängers und steigert seine Hoffnungen. Jett erfährt er, wie durch die Liebe oft Freude und Schmerz in Gins verschmelzen. Ginfach, aber gerade deshalb um jo herzlicher, gesteht nun die Frau ihre Empfindung: "Es lebt ein Helb mit treuem Sinn, ber immer mir gebieten fann, was er des Guten von mir will. Sein bied'rer Mut bringt ihm Gewinn: ich that ihm Lieb's schon manchen Tag. Das kommt von Minn' und ihrem Spiel. Mir ist durch ihn, muß ich gestehn, ein Heil vor allen Frau'n geschehn. D'rum ist das Glück uns beiden jett erblüht, es warb in meinem Herzen sich den Sieg sein ritterlich Gemüt." Ja die Frau gerät alsbald in Kampf mit sich selbst: sie zweifelt, ob sie wird versagen können, worum er sie fleht. Und dennoch darf sie es nicht, das ist ihre schmerzliche Klage. "Über alle anderen hat er es davon getragen und ihre Liebesmühen matt gesetzt", schließt sie mit einer Phrase Reinmars. Zum Theil überwindet die Leidenschaft ihre Bedenken, denn daß Walther sie geküßt und umarmt habe, gibt die Frau in einem weitern Liede (L. 119, 17) zu:

Du hast viel Gnade mir gethan, v Gott! Du hast mein Aug' gelenkt nach ihm, dem allerbesten Mann, und Liebe in mein Herz gesenkt. Es war ein Augenblicken nur, daß ich ihn küßte, und es suhr Mir in das Herz. So kann's nicht gehn. Gewähre ihm und mach' ihn froh. Wenn ich nur wüßte: wie und wo?

Das erregt nun freisich den Neid, mit Fingern weisen die Leute auf den Glücklichen, sie bedrängen ihn mit lästigen Fragen (L. 63, 32), wer denn seine milde Herrin sei. So muß er für eine Weile sich abseits halten, um sein Glück nicht zu verlieren. Trauer und Hoffnung beherrschen ihn nun abwechselnd, die Aufregung macht ihn krank, aber das Verstrauen auf die Zukunft hält ihn aufrecht. Der neue Frühling giebt ihm das frische, bewegte Lied (L. 114, 23) ein:

Der Reif that kleinen Vöglein weh, daß sie nicht mehr sangen; nun singt es herrlicher denn je, da Wald und Wiese prangen und Blumen streiten mit dem Klee, wer wohl länger wäre: Herrin, welche Märe!

Des Winters Frost und andre Not thaten mir zu Leide. Ich dachte nicht mehr Blumen rot zu sehn auf grüner Haide; und manche klagten, wär' ich tot, die so lustig sprangen, wenn die Saiten klaugen.

D Frühlingstag, o Frühlingstag, müßt' ich dich versäumen, es wäre ein zu harter Schlag für all mein Lieben und Träumen, wie ich so gerne einstens pflag. Nehmt des Himmels Grüße, daß mir Heil ersprieße.

So singt er von neuem seiner Herrin zu Ehren (L. 118, 24), und wird auch seine Zuversicht bisweilen klein, so flackert jie doch wieder auf, wenn er sich ihrer Schönheit erinnert, an der sie Helena und Diana übertrifft. Sie ist eine wahr= hafte Zauberin (L. 115, 30), sie erobert viele Herren, die bei weitem stattlicher sind, als der Dichter selbst, der sich männ= licher Schönheit nicht rühmen kann, wie die Frau weiß. Sitzt er bei ihr (L. 115, 6), so verliert er ganz die Be= sinnung, sein Kopf wirbelt, alles vergißt er, was er ihr hatte jagen wollen. Allmählig wird der Sänger unsicher über den Ernst in der Gesinnung der Geliebten. Zudem treten Lügner und Verleumder zwischen beide (L. 44, 11), die er doch nicht anders als durch Verachtung strafen fann. Er faßt sich re= signiert (L. 41, 13): "Niemand findet Freuden hier, denn sie vergehen wie der Blumen farb'ger Schein; d'rum darf auch das Herze mein nur ein ein echtes dauernd Glück sich noch erflehn." So will sich Walther denn aufmachen und es anderwärts versuchen. Zuvor aber rechnet er mit denen ab, die ihm seinen Frühling verdorben haben (L. 60, 34):

Nun will ich teilen, eh' ich zieh', Mein fahrend Gut und festes Land, daß niemand streite, außer die, so ich als Erben hab' erkannt. Mein Unglück will ich jenen lassen, die gerne neiden, gerne hassen, dazu mein angebor'nes Leid; den Kummer soll der Lügner erben; der Liebe ungestümes Werben sei treulos Liebenden geweiht; Euch Franen aber will ich schenken der Liebe schmerzliches Gedenken.

Bliden wir auf diesen ersten Abschnitt in dem Sanger= leben Walthers von der Vogelweide zurück, so sinden wir vielversprechende Aufänge. Der Dichter beherrscht die Mittel seiner Kunst, annutig fließen ihm die Verse, die Sprache ist lauter und melodisch, gern fügt sie sich den zierlichen Weisen. Nicht alles ist gleich gut, manches flingt spielerisch. Oft greift er auf die Wendungen zurück, die andere vor ihm gebraucht haben, doch niemals, ohne sie zu verfeinern, sie überraschend umzubilden. Sein Vortrag läuft gerne in Pointen aus wie bei Friedrich von Hausen, eine gewisse Vorliebe für Epigrammatisches ist ihm eigen. Noch merkt man, daß Reinmar als Vorbild auf ihn wirkt, aber sichtlich löst er sich von dem Zauber des Meisters und bricht mit jugendlichem Mut sich neue Bahn. Was ihn jest schon kennzeichnet, ist die frische und unmittelbare Anschauung, die feine Empfindung, welche manchmal in Gereiztheit umschlägt, und der Sinn für das rechte Maß. Solche find edle Gottes= gaben für den Dichter. Walthers Poesie hat bereits Haltung, der Sänger gewinnt an Selbstigefühl: aus dem Jüngling wird ein Mann, der mit festem Schritt sich in die Welt hinauswagt, um sein Leben zu erstreiten.

## Hohe Minne.

Pir wissen nicht, um welche Zeit Walther zuerst als sahrender Mann vom Wiener Hose ausgezogen ist; wir wissen auch nicht, unter welchen Umständen. Nur vernuten darf man, daß er genötigt war, sich anderwärts umzuthun, vielleicht vermochte er neben Reinmar nicht recht aufzukommen. Zwar, auch wie es mit Reinmar stand, ist uns keineswegs bezeugt. Man glaubt gemeinhin, Reinmar habe in Wien als "Hose dichter" dauernd verweilt, doch erschließt man das nur bei dem Mangel jeglicher überließerung aus seiner Alage über den Tod Herzogs Leopold V. Allerorts sind wir auf bloße Kombinationen und Einfälle angewiesen.

Jedesfalls ist Walther viel und weit herumgekommen. Wo er selbst seiner Fahrten gedenkt, da erwähnt er Gegenden, in denen wir ihn nie gesucht hätten, und jenes urkundliche Zeugnis, das sich gesunden hat, weist auf einen Ausenthalt, der uns sonst ganz unbekannt war. Nur völlig vereinzelte Punkte seiner Laufbahn können wir markieren und zwar, wohl gemerkt, nur aus der zweiten Hälfte seines Lebens. Denn die historischen Anspielungen in seinen Sprüchen sind die alleinige Grundlage unseres Wissens, und selbst diese sind nicht immer klar, sondern gestatten vielerlei Deutungen. So gewinnen wir noch das Meiste für die Erkenntnis von Walthers Leben, sosen wir uns um seine innere Entwicklung bekümmern, wie sie aus seinen Dichtungen ermittelt werden kant. Aber diesen diese Poesien uns dafür auch einen sicheren Halt? Sind

sie denn überhaupt zahlreich genug vorhanden, um Besobachtungen über Zusammenhänge und Fortschritt zu erlauben? Ehe diese Fragen allmählich beantwortet werden, sollen einige allgemeine Erwägungen hier Platz finden.

Walther zog aus als fahrender Mann. Wie haben wir uns das zu denken? Vor allem ist Walther immer geritten, wenn er von einem Orte zum andern gelangen wollte. Das versteht sich einmal schon bei dem Zustande der mittelalterlichen Straßen von selbst, dann ziemt es Walthers ritterlichem Stande, endlich erfahren wir es aus des Dichters eigenen Worten. Die Höfe adeliger Herren, der Grafen, Bischöfe und Fürsten waren die großen Stationen seines Zuges. Während er in den kleinen Herbergen, in Dörfern und Weilern, ein Gast war, der für Unterkunft und Zehrung bezahlte wie jeder andere, war für ihn an den Höfen nicht nur beides frei, jondern dem Sänger wurde nach fürzerem Aufenthalte ein Geschenk zu teil, etwa Geld, Stoffe, Schmuck, ein Pferd. Gefiel seine Kunst und auch seine Persönlichkeit dem Herrn, so behielt er ihn länger, nahm ihn vielleicht gar unter seinen Hofstaat, in sein "Gesinde" auf. Nicht daß es dem Dichter überall so gut geworden ist, auch er hat über unmilde Fürsten zu klagen, über Konkurrenten und Streber, die sich unver= schäntt vordrängen und ihre Trivialitäten als Kunst ausbieten. Aber im Ganzen ist man bem Sänger und Edelmann boch gewiß mit Achtung begegnet, dafür zeugt sein späteres Schickfal.

Was erwartete man von dem fahrenden Dichter, was hatte Walther zu leisten? Musik und Gesang, das ist Vorsträge von Liedern. Sein Instrument führte der Sänger mit sich, entweder die Fiedel nebst Bogen, die, mit einem Tuch umhüllt, beim Reiten an den Sattel geschnallt oder wie der "Schnerssach" eines heutigen Touristen über den Rücken geshängt wurde. Vielleicht auch eine kleine Harse, welche der Sänger auf das Knie stellte und gegen die Brust stemmte.

Ort und Zeit des Vortrages waren wohl Winters und Sommers verschieden: in einem der großen Burgzimmer nach dem Mahle oder des Abends, wenn das Fener in dem mächtigen Kamin loderte. Auch sonst fand sich in der rauhen und langsam verfließenden Jahreszeit die Gelegenheit reichlich, da der Dichter diese Monate, wofern es irgend möglich war, an einem und demselben Hofe zubrachte. Während des Sommers aber bot der Baumgarten oder der Hof in der Burg, vielleicht auch eine der steinernen Lauben, wie sie sich am Oberstock alter Schlösser manchmal hinziehen, den passenden freien Ranm. In den großen Kaiserpfalzen, bei den Fürsten und auf den Bischofhöfen wird das nicht erheblich anders gewesen sein. Waren die Hörer im Halbkreis versammelt, die Vornehmsten auf erhöhten Siten in der Mitte, dann hub der Sänger an. G3 läßt sich vermuten, daß er zuerst ein Vorspiel auf seinem Instrument zum Besten gegeben haben wird. Walther selbst erwähnt, wie er auf der Geige zum Tanz aufspielte. In welcher Art jedoch der eigentliche Vortrag der Lieder stattfand, darüber besitzen wir keine genaueren Mitteilungen, weder von den Dichtern, noch von ihren Zeitgenoffen, auch die überlieferten Bildwerke helfen uns nicht. Sicher ist eines: die Vorstellung, die man jest insgemein von der Sache hat, daß nämlich der fahrende Mann auf der Fiedel gespielt und dazu gesungen habe, ist unrichtig. Zwei Hauptarten von Geigen sind uns aus dem Mittelalter bekannt: die eine, welche wie heute an den Hals gesetzt wurde; die andere legte man über die Aniee und griff mit der linken Hand die Saiten, indes die Rechte den Bogen führte. Wahrscheinlich besaß man auch Aniegeigen in Gestalt des Violoncello. Bei keinem von diesen Streich= instrumenten ist es dem Spieler möglich, gleichzeitig zu singen, insbesondere aber zu singen, wie es die Minnepoesie forderte, jo nämlich, daß der Inhalt vollkommen und in der richtigen Weise accentuiert den Hörenden vernehmlich wurde. Ent=

weder begleitete sich der Sänger auf einer kleinen Anieharse (liet slagen neunt das Neidhart) oder er begleitete sein Lied überhaupt nicht, sondern spielte nur die Melodie und sang es Wenn man sich jedoch die überlieferten Minnelieder genauer ansieht, so wird man finden, daß es bei der über= großen Mehrzahl darunter einfach undenkbar ist, sie seien ohne Begleitung gesungen worden. Ihre Melodien waren nämlich meist sehr kompliziert, und wahrscheinlich haben nicht einmal gegriffene oder gerissene Aktorde genügt, welche die guten Tatt= teile und die harmonischen Übergänge markierten; um den Sänger fest zu erhalten, ist ein durchgehendes Aktompagnement notwendig gewesen. Man denke an die heutigen großen Re= citative und Opernarien. Es bleibt also nur die Annahme übrig (sie wird uns insbesondere durch Zengnisse aus der Provence reichlich bestätigt), daß der Sänger einen Genoffen mit sich hatte, der zu seinem Liede die Begleitung fiedelte. Bei armen niedrigen Fahrenden werden sich je zwei Künstler zu gemeinsamer Arbeit zusammengethan haben, bei Walther wird man vermuten dürfen, daß er einen gemieteten Spiel= mann auf seinen Fahrten mitgenommen hat. Er selbst nennt einmal seinen Knappen Dietrich, der ihm wohl die nötige Hilfe geleistet hat. Ulrich von Liechtenstein und spät darnach der Graf Hugo von Montfort sangen auf dieselbe Weise mit Unterstützung durch einen Begleiter. Der Vortrag epischer Lieder durch die Fahrenden verlangte natürlich nur eine geringe musikalische Leistung, Vor= und Zwischenspiel mochten genügen, hie und da lein Afford, um den rhythmischen Accent zu verstärken, etwa beim Anfang des Abgesanges der Strophen.

Walther hat die Weisen zu seinen Liedern und Sprüchen selbst komponiert, wie denn auch alle angesehenen ritterlichen Minnesänger vor und nach ihm gethan haben. Ja Walther ist gerade seiner Melodien wegen berühmt gewesen, und das Lob Gottfrieds von Straßburg gilt vornehmlich seinem musi= falischen Können; er ist darnach der erste in der Reihe der großen Musiker, die Österreich hervorgebracht hat, wenngleich es uns bis jetzt noch nicht gelungen ist, eine der aus der Nachblüte des Minnejanges erhaltenen Melodien ihm bestimmt auzuweisen. Manches seiner Lieder singt sich fast von selbst, man fühlt nicht blos den Rhythmus, jondern auch die Inter= valle der Melodie. Zu nicht weniger als einhundertein solcher Kompositionen sind uns die Texte erhalten, darunter befanden sich umfangreiche und schwierige Rummern, die verlorenen gar nicht zu rechnen. Nur ein großes durchkomponiertes Stück ist dabei, der Leich, die übrigen haben blos je eine Weise für mehrere Strophen, wenn auch diese inhaltlich bisweilen ganz lose zusammenhängen. Besonders fällt das bei den einstrophigen Sprüchen auf, gnomischen und politischen Dichtungen, beren ziemlich große Zahl Walther auf nur neunzehn verschiedene Weisen aufgeteilt hat. Es ist also das Bedürfnis nach neuen Melodien bei den Liedern viel stärker gewesen als bei den Sprüchen, offenbar, weil in diesen der Inhalt mehr zu be= deuten hatte.

Ob Walther von der Logelweide als Fahrender außer seinen eigenen Liedern und Kompositionen noch die anderer Dichter vorgetragen hat? Es scheint ganz unzweiselhaft, daß er es that. Da er als junger Mann in die Welt zog, war der Vorrat seiner eigenen Schöpfungen gewiß bei weitem nicht groß genug, um, besonders bei längerem Ausenthalt, der Hörlust seines Publikums zu genügen. Auch wissen wir von anderen Dichtern und Fahrenden, wie sehr die hösische Gesellzschaft nach Neuem und Austregendem begierig war. Da hat die Lyrik überhaupt nicht ausgereicht. Uberdies ist Walther sicherlich des öfteren in fürstliche Hänser gekommen, die noch nicht von dem Modegeschmack des ritterlichen Minnesanges ganz erfüllt waren, seine Vorträge werden sehr verschiedenen

Wünschen haben Rechung tragen müssen, und diesem Umstande wird man es insbesondere zuschreiben dürfen, daß sich Walther jo viel als möglich um Erweiterung des Stofffreises für seine eigene Dichtung bemüht hat, wie uns das aus seinen späteren Jahren bekannt ist. Zugleich versteht sich aus biesen Verhält= nissen die Notwendigkeit schnellerer Bewegung, größerer Reisen, die uns von den Fahrenden bezeugt sind. Was hätte Walther jonst so weit in ganz Deutschland und darüber hinaus umher= getrieben? G3 ist — in gebührendem Abstande — nicht anders mit den Umzügen durch die Welt, auf die heutzutage Virtuosen, Panorama, Zirkus und Wandertheater angewiesen sind. Man mag es darnach als sicher erachten, daß Walther anger seiner eigenen Poesie noch die Minnelieder anderer Herren, aber auch sonstige beliebte Stücke, 3. B. die volkstümlichen Dichtungen aus der Heldenjage, wohl nicht minder volkstümliche Gnomik, seinen Zuhörern vorgetragen hat. Bielleicht lag es ihm aus dieser Kenntnis nahe, einmal das Lied von Walther und Hilbegunde zu erwähnen, das in Ofterreich enistanden war. Mag sein, daß der Dichter als alter Mann sich auf die Rezitation seiner eigenen Sachen beschränkt hat, im weitaus größeren Zeitraume seiner Jugend und vollen Mannesthätigkeit ist das gewiß nicht der Fall gewesen. Es läßt sich nicht leugnen, daß die allgemein übliche Vorstellung von Walther zu diesen Annahmen nicht stimmt, aber diese Vorstellung ist eben nicht durch Zeugnisse und Thatsachen begründet.

Ein anderes: es wird viel Gewicht darauf gelegt, Walther sei der erste fahrende Mann gewesen, der die neue hösische Minnepoesie vorgetragen habe, sein Auftreten bezeichne also gewissermaßen einen Abschnitt in der Geschichte der durch die Fahrenden verbreiteten Dichtung. Das läßt sich nicht ersweisen, wir wissen gar nichts darüber. Ganz leicht kann schon vor Walther ein Ritter die Lieder der neuen Kunst auf Wandersahrten mitgenommen haben. Die Hauptsache ist, daß

bei genauerer Betrachtung der Schritt — wenn Walther ihn gethan hat — von der älteren Weise der Fahrenden zu der seinen gar nicht so groß ist, als er sich von weitem ausnimmt. Es darf nämlich nicht übersehen werden, daß schon der ältere Minnejang ganz auf den Ortswechsel angewiesen ist. Das ergiebt sich aus folgenden Erwägungen. Bei der Beschaffen= heit des Verhältnisses, in dem sich der ritterliche Sänger zu seiner Herrin meistens befand, war beiden, sofern sie sich wirklich liebten, äußerste Vorsicht geboten. Hatte das Gefühl einmal gesprochen: dann trachteten die Liebenden auch jofort, sich zu besitzen; es waren eben gesunde und lebenskräftige Menschen, die sich eine platonische Empfindung nur sehr mühsam zu konstruieren vermocht hätten. Rasch wallte bas Blut und vom Gedanken zur That dauerte es nicht länger, als Paolo Malatesta und Francesca da Rimini zum Lesen des französischen Lancelot branchten. — Es verstand sich von selbst, daß der Name der Frau nicht genannt werden durfte. Überhaupt war alles zu vermeiden, was auf die Spur leiten und das Verhältnis offenbaren konnte. War denn aber Geheimhaltung überhaupt möglich? Un einem großen Fürsten= hofe Deutschlands bestand die Familie des Herrn mit allem Ingefinde, das heißt mit den hoffähigen Genoffen des Haus= haltes, aus höchstens zwanzig bis dreißig Personen, wozu man vielleicht noch eine Dienerschaft von etwa hundert Köpfen fügen darf. Wenn nun ein adeliger Dichter bei längerem Aufenthalte einer Dame des Hofes seine Gefühle in Liedern vortrug, wie hätte man unter diesen Umständen nicht erraten sollen, wer gemeint war? Die Einrichtung der Späher des Gatten (meistens Hofbeamte, höhere Diener, zuweilen Geiftliche, selten Anechte), die in der gesamten Minnepoesie als "Merker" und "Hüter" eine stehende Rolle haben, beweist, daß man in der Regel schnell erfuhr, zwischen welchem Paar sich eine Reigung entsponnen hatte. Dann wurde aber ber Boden für

den Sänger bald zu heiß, und es mußte ihm geratener icheinen, aus der Ferne die Wünsche und Klagen oder gar den Dank für das genoffene Glück in Liedern zu der Geliebten fliegen zu lassen. Wir sehen aus den Übertreibungen im "Franendienst" Ulrichs von Liechtenstein, wie die Sachen standen. Bei dieser Auffassung erklärt sich auch erst die merk= würdige Erscheimung, daß die übergroße Mehrzahl der Minne= lieder die Trennung des Sängers und der Herrin voraus= jetzen: alle die kleinen Formen, die darauf gebaut sind, werden reichlich entwickelt: das Botenlied, vor allem die "Wechsel", jene Gefänge, die aus Strophen der Frau und des Mannes bestehen und die bei wahrhafter Reigung gewiß nur den Refler wirklich getauschter Botschaften in der künstlerischen Bearbeitung des Dichters enthalten. Auch hier sind die ge= reimten Brieflein, die Illrich von Liechtenstein in seine Gr= zählung einschaltet, mit ihrer ungelenken Sprache und ben sehlerhaften Versen klassische Zeugen. Erleichtert wurde die Sache allerdings durch einen anderen Umstand. Die Orts= veränderung war für sehr viele Ritter jener Zeit der gewöhnliche und natürliche Zustand, das Stilleliegen die Ausnahme, und beshalb empfand man den Winter als die unleidliche Jahres= zeit, weil er dieser Bewegung außerordentliche Hindernisse bereitete. Man braucht nur einmal nach den Urkunden, deren Ort= und Zeitangaben sich freilich nicht immer mit den Daten der wirklichen Vorgänge decken, die Lebensbahn eines großen Abeligen zu verfolgen, so wird man über die Beweglichkeit erstaunen. Und zwar lehren das nicht bloß vereinzelte Fälle, sondern dieser Gindruck ändert sich nicht bei umfassender Durch= musterung der Urkundenbücher und der Lebensläufe großer Herren aus dem Mittelalter. Gewiß beruht darauf auch die Bedeutung, welche die fahrenden Spielleute schon früh für den ritterlichen Minnesang gewannen. Sie wird man haupt= jächlich als Boten verwendet haben, nicht bloß, weil sie lesen

und schreiben konnten, sondern auch, weil sie ohne Notenaufzeichnungen die eigentümlichen und schwierigen Melodien der Lieder behielten. Steht es so bei der Minnepoesie, war sie solchermaßen auf den Ortswechsel und die nebenher auch minder gesahrvolle mündliche Überlieferung angewiesen, dann war es kein Sprung, sondern nur eine begreisliche Weiterentwicklung der gegebenen Verhältnisse, wenn auch Herr Valther in die Reihe der Fahrenden trat und Liebeslieder in seinen Sangesplan aufnahm.

Noch ein Weiteres: man hat schon oft bemerkt, daß die vorhandenen höfischen Lieder sehr wenig bestimmt in der Aus= malung der realen Zustände, der augenblicklichen Situation der Liebenden sind, und man hat das mit Recht aus der ge= botenen Heimlichkeit des Verhältnisses erklärt. War das der Fall, dann darf es auch nicht Wunder nehmen, wenn jo ichnell wanwisen erscheinen, denn bei der Notwendigkeit, un= deutlich zu sein, ja zu fingieren — eine Notwendigkeit, die viel größer war, als wir sie jetzt nachempfinden können lag es doch ungemein nahe, überhaupt ins Gingebildete aus= zuweichen und Stimmungen darzustellen statt örtlich festgelegter Gefühle. Der höfische Minnesang war somit nach seinen Eristenzbedingungen eine Kunst, die darauf ausging, nicht so sehr die Wirklichkeit zu verarbeiten und zu gestalten, als sich von ihr nur anregen zu lassen. Der Unterschied zwischen echter und unechter Empfindung fällt dabei wenig ins Gewicht.

Für uns aus der Ferne Beurteilende ist das übrigens schon an sich nicht so bedeutend. Es verhält sich eben bei der besten Liebeschrif auch der modernen Zeit nicht anders: Goethes Sesenheimer Lieder werden von uns genossen, ohne daß wir ihren wirklichen Hintergrund uns vor Augen zu halten brauchen; die Schönheit von Heines Liederkränzen wirft auf uns ganz unmittelbar, wie sehr dem Litterarhistorifer daran gelegen sein mag, sie nach äußerlich begründeten Gruppen

zu sondern. — Andererseits wird man nicht verkennen, daß genialen Naturen diese Grenzen des Minnesanges rasch zu enge wurden, daß sie die Verpflichtung der Undeutlichkeit als eine drückende Fessel ihrer Kunst empfanden und darnach strebten, sich ihrer zu entledigen: so macht sich auch Walther in seinen späteren Liedern frei, deren Naivetät den Übergang vom Idealismus des Minnedienstes zum Realismus der Vorspoesie bildete. —

Junächst beobachten wir jedoch Walther erst, wie er die rechte Meisterschaft in dem höfischen Sange gewinnt und ihn selbst zur Höhe emporhebt. Von den Liedern, deren Reihe jetzt erörtert werden soll, wissen wir nicht, wo sie gesungen wurden; meistens wohl in der Fremde, einzelne auch bei zeitzweiliger Anwesenheit am Wiener Hofe, wo wir die Herrin und zu densen haben. Sie liegen gewiß der Zeit nach viel weiter auseinander als es in unserer Darstellung scheint, doch ist es nicht möglich, sie über andere Abschnitte hin zu verzteilen, ohne daß Zusammenhang und Verständnis gleicherzmaßen litten.

Mit einem Male erwacht in dem reiseren Dichter die Liebe zu einer schönen vornehmen Frau. Er hat sie bewundern dürsen, als sie mit ihren Dienerinnen aus dem Bade schritt, und seine Phantasie zaubert ihm den herrlichen Leib vor die Augen. Prächtig setzt er ein (L. 53, 25) und mit dem Selbstgefühl, wie es dem Sänger ziemt, dessen Lied schon weithin geflungen ist: "Ich sah ein wundervolles Weib; ach, würde mir von ihr ein Dank! D'rum rühm' ich heute ihren Leib gar hoch in meinem besten Sang. Gern bin ich dienstbar allen Frauen, doch diese hab' ich mir erwählt. Mag jeder nach der seinen schauen und loben, welche ihm gefällt. Er thu' es meinethalben auch mit meinen eigenen Worten, ich bin nicht bös' darob: ich preise hier, er dorten".

17

Ich darf Dir nur ins Antlitz schauen, so ist mir schon, ich säh' fürwahr den Himmel selbst, den dunkelblauen in Sommernächten rein und klar. Zwei Sterne, mir ein Gottessegen, sie lächeln mich so freundlich an — O Herrin, komme mir entgegen, daß ich mich darin spiegeln kann; und bin ich noch so alt und krank, ich werde jung durch Deinen Dank!

Und deine Wangen erst, o sprich, Gott selbst hat sie gemalt, mein Kind, so weiß und rot und minniglich, wie Lilien und Rosen sind!
Es ist doch, Herrin, keine Sünde, daß ich Dich schwer als das Blau des Hinnels und die Sterne sinde?—Doch stille, Mund! Die beste Fran, sie sieht Dich bald von oben an, denn zuviel Lob entehrt den Mann.

Du hast ein Kissen, o wie rot!
ach, legt' ich darauf meinen Mund,
ich würde frei von aller Not
und bliebe immersort gesund.
Wem Du das an die Wangen legst,
der schmiegt so gerne sich herbei —
es dustet ja, wie Du's bewegst,
als ob es lauter Balsam sei.
D gieb mir doch das Pölsterlein,
und so Du's willst, sei's wieder Dein!

Der Hals, die Hände und der Fuß, wie ganz nach Wunsch seid ihr gebaut! Euch anzusehen ist Genuß.
Und dennoch hab' ich mehr geschaut. — Nicht gerne, als ich nackt Dich sah, hätt' ich gerusen: Decke doch! Mich aber traf's im Herzen da, und so wie damals sticht es noch, denk' ich des Orts, wo voller Scham die Herrin aus dem Bade kam!

Die freudige Hoffnung nach trüber Zeit spricht sich in seinem schönen Liede aus (L. 42, 15). Ob nicht jemand wieder fröhlich sein möchte, fragt der Dichter, und wirft den Jungen vor, daß sie, denen die Lebensluft das Herz schwellen joll, sich langweiliger Trauer hingeben. Ihnen und den Reichen steht es an, heiter zu sein. Frau Glück hat eben ihre Güter blindlings ausgeteilt: dem Reichen verleiht sie trüben Sinn, dem armen Dichter frohen Mut; gern gäbe der Dichter davon etwas ab und tauschte dafür ein Teil von der Last des Besitzes ein. Dann aber fährt Walther in tiefer Empfindung fort: "Wen geheime Sorge drückt, der denke holder Frau'n, er wird befreit, und gedenk' an heller Tage Glück! Mein bester Trost war dies in kummervoller Zeit. Mit den sinstern Tagen zieht's über mich wie Not. Und doch hilft mir dann die Haide, denn die schämt sich ihres Leides: ist der Wald nur grün, wird sie bald rot."

> D wie gut bist Du und rein, meine Seele ist Dir offen; o laß ab und schone mein, die du mich ins Herz getroffen! Lieb und lieber? Nein Du bist das mir Liebste, das ich kenne;

18.

wenn ich Deinen Ramen nenne, alles Leid verschwunden ist.

Noch gehobener ist die Stimmung des Sängers in den vollklingenden Versen des nächsten Gedichtes (L. 45, 37): 5. Wenn die Blumen aus dem Gras sich drängen, als ob sie lachten gen den Glanz der Sonne, im holden Mai und in der Morgenfrühe, da gleicht auf Erden nichts mehr dieser Wonne.

Man glaubt sich schon im halben Himmelreich. Und dennoch sah ich einst, ich sage Euch, was meinen Augen wohler noch gethan und noch thun würde, säh' ich's wieder an. Ihr zweifelt wohl? Nun denn, das ist ein Weib, ein junges, ichönes, hochgebornes Weib, das mit dem Kranz im aufgebund'nen Haar, geschmückt mit festlich wallendem Gewand, voll Zucht einhergeht in der Frauen Schar. Ein holdes Lächeln sitzt auf ihrem Munde, verstohlen blickt sie manchmal in die Runde und wirft in manches Herz der Liebe Brand. Wie unter Sternen steht sie eine Sonne o armer Mai! wo bleibt da deine Wonne? All beine Blumen laß' ich gerne stehn und will nur sie in ihrer Schönheit sehn.

Ihr neigt das Haupt und lächelt? Nun wohlan! Mit Blüten ist bestreut die grüne Bahn und unter sansten Nachtigallentönen zieht siegreich ein der königliche Mai. Oblicht auf ihn, doch schaut auch auf die schönen und kenschen Frauen mit den holden Wangen! Wem glüht da nicht die Seele vor Verlangen und wer aus Euch fühlt sich von Fesseln frei? Ihr heißt mich wählen: Frühling oder Frauen! Bei Gott, da giebt's kein überlanges Schauen: März müßt Ihr sein, Herr Mai, der wolkenbleiche, bevor ich je von meiner Herrin weiche!

Da sind alle Register der Kunst gezogen. Wie rauschen diese Strophen nach Art der Stanzen gebildet, in dem weiten Sathau ihrer Reimbänder voll dahin! Und was ist hier aus den einfachen Natureingängen der volkstümlichen Liebes= lieder 'geworden! Die Blümchen find belebt, sie lachen das Himmelslicht an, und mit der ganzen Herrlichkeit des Maien= morgens zieht die Lebensfreude ein in das Gemüt. Und doch wird sie noch gesteigert durch den Anblick der schönen Frau, die Walther, als ein echter Künstler, in voller Bewegung vorführt. Mit welcher Frische und Keckheit wendet sich dann der Sänger an die Hörer, indem er ihnen fühnlich die Wahl frei giebt zwischen der Maienpracht und dem Anblick der Herrin. Er zeigt da die Verwegenheit des Dichters, der seiner Mittel und ihrer Wirkung vollkommen sicher ist, er fühlt sich seinem Publikum überlegen, er leitet zu dem Genuß, den er selbst vorbereitet hat. Diese Gewandtheit ist durch Übung erworben und wohl auch durch die Erfahrung abgenötigt, daß die Teil= nahme der Hörer an den Minneliedern bald ermattet, wenn jie nicht persönlich in das Interesse gezogen werden; dieses Kunstmittel hat Walther allein ausgebildet.

Schon tritt der Sänger in nähere Beziehungen zu der gepriesenen Herrin, das nächste Lied (L. 43, 9) ist ein Beispiel seiner hösischer Konversation, dessen Anlage Ulrich von Liechtenstein beim Aufbau seines Frauenbuches vorschwebte. Walther sieht es als ein Glück an, daß er die Frau kennen gelernt hat, er möchte dessen noch würdiger werden, möchte gerne leben, wenn er nur zu leben wüßte, aber er fühlt seine Unerfahrenheit und bittet nun die Dame, ihn das Maß, das rechte Gleichgewicht edler Sitte zu lehren. Darauf

16.

antwortet sie höflich, sie riete wohl gerne, doch sei sie der maze noch weniger kundig als er. Sie will's aber versuchen, wosern er ihr zuerst das Urteil der Männer über Frauen bekannt giebt. Der Sänger rühnit nun die Stetigkeit, das Hochhalten weiblicher Ehre als die Krone der Frauentugenden. Dazu fügt sich wohl masvolle Heiterkeit wie die Rose zur Lilie. Und Liebenswürdigkeit im Berkehr, freundliche An= sprache, das schmückt die Frauen wie der Vogelsang die Linde, welche auf bunter Wiese steht. Und die Herrin erwidert: "Ich lehr' Euch, wer von Männern uns behagt: nur ber zu scheiden weiß das Boj' und Gut' und stets das Beste von uns Frauen fagt; dem sind wir hold, wenn er's in Treuen thut. Versteht er sich auf frohe Sitten, ist masvoll sein Gemüt, von Heiterkeit getragen, dem spenden wir, was immer er begehrt. Welch' Weib fönnt' ihm des Fadens Pfand versagen? Ein guter Mann ist seibner Bande wert." Auf dieses Mahnwort läßt Walther nun ein Lied folgen (Lied 46, 32), 25. das sich an die gepriesene "Frau Maße" selbst wendet. Alles Treffliche in der Welt ist durch sie erreicht worden. Glücklich der Mann, dem sie hilft. Der braucht sich nirgend etwas zu vergeben, nicht bei Vornehm, nicht bei Gering. Er bittet, sie möge ihn doch die edle Mittelstraße sinden lehren. Über= mäßiges Streben thut nach keiner Seite gut, das hat ber Dichter an sich selbst erfahren. Am meisten in der Liebe. Niedere Minne macht, daß der Mann in Leidenschaft dahin= siecht, ohne Ehre zu gewinnen. Aber die hohe Minne, sie erhöht den Mut, so daß er sich aufschwingt nach den zu er= werbenden Ehren. Und jetzt ist sie hier und winkt dem Dichter, ihr zu folgen. Wo ist Fran Maße geblieben? Sie ist fort, aber selbst wenn sie wieder fame, wurde der Sänger ihr nicht mehr gehorchen: seine Sinne nahm eine hohe Frau gefangen. Zwar fürchtet Walther, die neue Liebe werde ihm viel Schmerz bringen, aber er ist bezaubert und giebt sich der Leidenschaft hin.

Mit einem metrischen Kunftstück (L. 47, 16) sucht der Dichter die Bewunderung der Dame zu erregen: eine Strophe trägt er vor, deren Verse, nach Kürze und Länge symmetrisch geordnet und mit Schlagreimen geschmückt sind, das heißt, es reimen unmittelbar aufeinander folgende Worte. Bereits hat Walther Ursache zu klagen, er fleht die Minne an, sie möge sich besinnen und das Unrecht schlichten, das ihm durch die unvermählte Herrin widerfährt; mindestens sollte sie ihn, den treuen, zuweilen ausehen, er will sich schon klug benehmen. Aber das hilft nicht, und in einem Kranz von fünf Strophen (2. 47, 36), giebt Walther ein sorgsam ausgeführtes Bild seiner Ansicht über die Frauen der vornehmen Welt. Zwei gesellige Tugenden spricht sich der Sänger zu: er lebt gern mit den Fröhlichen und empfindet doch das Leid der Trauernden in seinem Herzen, er weiß mitzufühlen. Das mangelt dem höfischen Minnedichter, den peinlichen Sinnes nur das eigene Geschick erfüllt — die Spitze kehrt sich wohl wider Reinmar und darum hat Walther auch andere Stoffe gepflegt. Aber gern will er sich der Minnepoesie wieder zuwenden, falls er nur wüßte, wie er damit den Beifall der Frauen gewinnen fönnte. Denn die vornehmen Frauen haben einen großen Fehler, sie wissen das Gute und das Schlechte bei den Männern nicht zu unterscheiben; Walther wirft das der Herrin wiederholt vor. Sie sollten sich daran erinnern, daß Damen nur dann Achtung und Liebe verdienen, wenn sie die Vorzüge des Weibes besitzen: "Weib" zu sein im edelsten Sinne des Wortes ist die Krone aller Franenart. Dazu gehört auch freundlicher Gruß und Dank an den Sänger. Werden diese ihm nicht zu teil, dann will auch Walther nicht mehr ihr Lob singen, er will ihnen den Rücken kehren und damit sagen, daß sie für ihn nur so viel wert seien, als er für sie. Was hat er von dem hochfahrenden übermut dieser Damen?

68.

Die scharfe Leftion zeigt, wie sehr Walther sich des eigenen Wertes bewußt war, er muß die Anerkennung seiner Zeitgenossen schon gefunden haben. Das Gedicht lehrt auch, welche geistige Freiheit Walther bereits errungen hatte: er steht über den Rangunterschieden der Menschen und selbst über seiner eigenen Leibenschaft. Losreißen fann er sich noch nicht. Er fragt in dem nächsten feinen Gesange (L. 69, 1), was die Minne denn sei. Zwar wisse er manches von ihr, aber gerne wüßt' er niehr. Minne verdient ihren Ranien nur, sofern sie wohl thut; schafft sie Leid, dann ist es nicht die rechte Liebe. "Wenn ich gut zu raten mich besinne, was die Minne sei, so sagt mir alle "ja": zweier Herzen Wonne ist die Minne; teilen sie sich drein, dann ist die Minne da. Soll aber ungeteilt die Freude sein, bann vermag ein Berg allein sie nicht zu bergen. Ach, wolltest Du mir teilen helfen, Herrin mein!" Das muß jedoch bald geschehen, sonst will Walther sich lösen und wieder ein freier Mann werden. Dann wird aber niemand mehr fommen, der sie in seiner Art zu preisen verstünde. Darum soll sie sich bedenken. Doch ist der Dichter selbst noch von Liebe geblendet. Im folgenden Liede (L. 40, 19) jucht er Recht und Hilfe wider die Geliebte vor dem Richterstuhle der Frau Minne. Er beruft sich hier auf das Lob, womit er die Herrin geehrt hat, rückt der Minne seine Verdienste vor und verlangt, daß sie, die sein Berg getroffen habe, auch auf die Geliebte einen ihrer übrigen Pfeile absende. Andersfalls müßten sie scheiden und die Minne verlöre ihren Diener. — Freundlicher ift die Stim= nung in einem folgenden Liebe (L. 85, 34). Der Sänger rühmt die Schönheit der Frau. Sie erwidert dankend, da= von wisse sie nichts, aber gut möchte sie sein, und das soll er sie lehren. Da fordert er wieder Liebenswürdigkeit gegen alle, Einem jedoch soll sie sich zu eigen geben. Will sie seinen Leib, so ist er bereit, mit ihr zu tauschen. Sie meint,

höflich wolle sie gerne sein und bessern, was sie darin verssäumt habe. Doch nur ihr Redegenosse dürse der Sänger werden; es thäte ihr leid, wenn er seines Leibes sich begeben sollte. Walther möchte das gerne wagen, es dünkt ihn ein sanster Tod, aber die Herrin weigert's, sie will selbst noch länger leben und von einem Tausch nichts wissen.

Walther war mit diesen Liedern über Reinmars Weise längst hinausgekommen, er hatte sie selbständig fortgebildet und mit dem Schwunge seiner fräftigen reicheren Natur erfüllt. Reinmar mußte das empfinden, und wenn der jüngere Neben= buhler ihn überwuchs und jetzt am Wiener Hofe sich zu ihm stellte, so konnte der Gegensatz und damit Gereiztheit des älteren Sängers nicht ausbleiben. Wir merken das in einem Liede (L. 120, 25), wo Walther mit Reinmarschen Gedanken spielt, über das Verhältnis zwischen der wahren Stimmung des Dichters und dem Tone seiner Lieder redet und die Herrin bittet, sie möge seinen Dienst recht würdigen, obgleich ihre Gegenwart ihm die Besinnung raubt und ihn schweigen macht. Darauf erfolgte ein ziemlich heftiger Angriff Reinmars, der am Schlusse eines Liebesliedes über einen Mann flagt, welcher zwar bei Frauen schweige, aber auch niemand sonst reden lasse. Der solle sich fortmachen und einen Ort ver= lassen, an dem er nichts zu juchen hat. Walther erwidert, indem er Reinmar parodiert. Weil Reinmars Herrin für diesen wie der Anbruch der Osterfreude sei, braucht das ja für andere nicht zu gelten, und der freundliche Gruß seiner Frau sei ihm, Walther, mehr wert als das Lob Reinmars, womit dessen Herrin alle übrige Damen matt setzen soll. Und er fährt mit scharfem Spotte fort und knüpft an ein Lied an, worin Reinmar von dem Diebstahl eines Kusses spricht, den er wieder an seinen Platz zurückbringen will. Walther aber läßt die Dame antworten: "Das Stehlen solcher Leute schade ihr nichts an ihrer Ehre. Wer einen Auß von ihr wirklich

51\_

haben wolle, der müsse ihn auf geziemende Art erwerben. Mit der Wiedererstattung durch den Dieb gebe sie sich nicht ab." Indem Walther Ausdrücke der Rechtssprache anwendet, bringt er eine wißige Pointe in das Gedicht. Aber im Ganzen hinterläßt diese eisersüchtige Polemik, deren Spuren schon in früheren Neckereien zu sinden waren, einen unerquicklichen Gindruck. Die Wege der beiden mögen sich später nicht mehr gekreuzt haben, Verstimmung blieb jedessalls zurück, und erst der Tod des älteren Sängers brachte Frieden und Versöhnung.

Roch geraume Zeit schwankt Walther zwischen Hoffnung und Entsagen, es wird ihm aber immer deutlicher, daß die Frau sich bisweilen an seiner Unterhaltung freut, daß eine herzliche Neigung jedoch in ihr nicht aufkommt. So mischen sich Sorge und Freude in seinen Liedern. Zwar rühmt er die Schönheit und Ehre der Herrin und stellt ihnen seine Zucht und Treue gegenüber, doch wie beneidet er die (L. 117, 29), 58 denen die langen Winternächte Glück spenden! Alle schönen Frauen und alle gute Jahreszeit helfen dem nichts (2. 118, 12), 64 der seinen Morgen mit Trauer beginnt. Mühselig schleichen dann die Tage dahin, und selbst zu der Herrin geht er nur selten, denn seine Hoffnungen schwinden, sie spottet seiner (L. 70, 1), er habe ja bekanntlich kein Glück. So verliert 48 er die Zeit und verzehrt sich in fruchtlosen Wünschen. Jahre ziehen vorbei, die Jugend vergeht (L. 52, 23). So darf die 46 Frau, der er sonst alle Opfer gebracht hätte, die aber lieber mit ihren und seinen Feinden verkehrt als mit ihm — das tadelt er mehrmals an ihr — sich nicht wundern, wenn er in fremde Länder zieht und dort nach Frauen wirbt. Aller= dings giebt es nur Eine, beren Versagen ihn schmerzt. Doch die Frau nimmt diese Unsicherheit des Empfindens übel (L. 70, 22) und verweist sie dem Sänger. Blickt er nach "anderen aus, wie joll sie ihn lieben? So muß sie sich ihm

60

31

entfremden. Walther verbirgt seine Kränkung, er scheint unter den Menschen heiter (L. 116, 33), in Wahrheit ist er traurig und wird nicht wieder froh, bevor nicht die Herrin milder wird und bessere Zeiten für das deutsche Reich kommen. Dazu ist wenig Aussicht (L. 117, 8): der Welt und den Frauen ist die rohe gewaltsame Art, die jetzt in das Hof= leben eindringt, lieber als die feine ältere Weise. So wird Walther endlich einmal ärgerlich und in einem Liede (2. 72, 31), das er schwerlich vor den Augen der spröden Herrin gesungen hat, die ihn so schlecht behandelte, bricht er los: Allen Menschen macht seine Poesie Freude, tausend Herzen erheben sich daran, sie allein bleibt kalt. Und doch jollte fie wissen, daß sie nur in seinem Sange lebt, nie= mand würde sich sonst um sie kümmern. Wohin soll das führen? Glaubt sie denn, daß sie schön bleibe und einem jüngeren Mann gefalle, indes nur der Sänger altere? O nein, der Junge wird sie dann verschmähen und höhnend fortpeitschen.

Wit diesen unhöslichen und unhösischen Strophen ist das Verhältnis zu Ende, das Walthern nur bittere Enttäuschung gebracht, ihn aber auf die Höhe der ritterlichen Sangeskunst geführt hat. Was innerhalb der gegebenen Grenzen zu leisten war, hat Walther geschaffen. Unter dem Zauber seines Wortes beleben sich die Abstraktionen, gewinnt das heimlichste Gesühl lebendigen und packenden Ansdruck. Gine üppige Fülle der Schäke seines Empfindens streut er in Gesängen aus und reißt seine Hörer in die Stimmung hinein, welche ihn beseelt. Seine Ersahrungen wurden ein bleibender Gewinn für sein Leben, sie machten ihn ernster und tiefer, aber sie rüsteten ihn auch zu den Aufgaben, die seiner harrten und zu deren Lösung das deutsche Reich und Volk sein Leben und zu deren Lösung das deutsche Reich und Volk sein Leben und seine Kunst sür sich forderten.



## Bei König Philipp.

Eine große Katastrophe erschütterte die Welt: Kaiser Heinrich VI., Barbaroffas harter Sohn, der "Hammer der Erde", wie die Zeitgenoffen ihn nannten, der nach den Worten des Papstes Innocenz III. gleich einem scharfen Nordsturm über das Abendland fuhr, er war am 28. September 1197 au Messina gestorben. Selten hatte ein deutscher Herrscher über eine solche Fülle der Macht geboten wie dieser erlauchte Staufer am Ende seines furzen Lebens; mitten aus den fühnsten Plänen und weitgreifendsten Entwürfen riß ihn der Tod. Mit eherner Fauft hatte er Italien zu Boden gezwungen, in Deutschland die Furcht als Hüterin von Gesetz und Recht aufaestellt, überall die Schen vor dem faiserlichen Namen erweckt und wach erhalten. Nun bemächtigte sich eine ungeheure Verwirrung aller Gemüter. Zunächst ward sichtbar, wie sehr das Ansehen des deutschen Kaisertums mit der Person des Geschiedenen verknüpft war, denn der Machtbau Heinrichs brach sofort in sich zusammen. Das faiserliche Gut wurde als herrenlos erachtet und raich von den nächsten Fürsten in Beschlag genommen. Der neue Papit richtete einen bedeutenden Kirchenstaat auf und verkündigte seine Lehenshoheit über Neapel und Sizilien. In Deutschland entstand bei den Schwachen große Angst, und sicher mit Recht, benn nicht blos am Reichsgut vergriff sich alsbald, wer stark genug war, den Frieden zu brechen, sondern auch strittiger und zweiselhafter Privatbesitz fiel durch Gewaltthat den Mächtigen zu. So waren Hunger und Elend nicht umsonst Vorzeichen des nahenden Unheiles gewesen, die "Not ob aller Not" kam aber erst dräuend heran: nicht mehr schien der Eid bindend, den die deutschen Fürsten dem einzigen Sprossen des Kaisers, dem Knäblein Friedrich, geleistet hatten. Gegenkönige sollten gekürt werden, und wie eine schwere Gewitterwolke hingen die Gräuel des Bürgerkrieges an dem sinstern Horizont und über der schwülen Luft.

Zu dieser Zeit trat Walther von der Vogelweide auf den Plan und redete über das Geschick des Reiches in seinen Sprüchen, zuerst an den Hösen der Fürsten und von diesen aus zum dentschen Volke. Gewiß ist es kein Zufall, daß die politischen Gedichte, die sich auf die Bedrängnis des Kronenswistes (1198) beziehen, auch die ersten sind, welche uns von Walther bewahrt blieben. Wem es überhaupt damals schon gegeben war, sich als Bürger des deutschen Reiches zu empfinden, dem mußte das drohende Schicksal herzbewegende Wahnworte auf die Lippen drängen, und so zuvörderst wohl dem Sänger, der das Land und die Wenschen genan kannte, und der die Gabe besaß, des Volkes allgemeine Stimmung in sein Lied zu fassen.

Man nimmt gemeinhin an, Walther sei der erste gewesen, der die Politik in die Dichtung der Fahrenden einbezogen habe. Das ist nicht unbedingt nötig. Darf schon jener Reim, mit dem ein Spielmann das Herz Karls des Großen für den verbannten llodalrich zu rühren wußte, nicht politisch genannt werden, so ist doch sicherlich das gleichfalls aus den Kreisen der Fahrenden überlieferte Carmen de Heinrico, das in parteiischer Auffassung berichtet, wie König Otto I. sich mit seinem reuigen Bruder versöhnt, als politische Poesie anzusprechen. Und die bedeutenden Ereignisse der nächsten Jahrehunderte, der Investiturstreit, das Aufsteigen des staussischen Hunderte, der Investiturstreit, das Aufsteigen des staussischen Hunderte, der Investiturstreit, das Aufsteigen des staussischen Hunderte, werden auch in den Versen der Spielleute ihren

Widerhall gesunden haben. Die Sagenbildung, welche sich augenblicklich an die wichtigen Vorgänge schließt, war gewiß oftmals durch politische Tendenzen beeinflußt, und der Spielsmann, der das Vernommene weit und breit erzählte, diente damit bewußt oder unbewußt einem politischen Interesse. Die Form, in der Walther seine Meinung über die Angelegenheiten des Reiches vorträgt, ist der Spruch, eine Strophe aus längeren Versen, den die gnomische Dichtung des alten Fahrenden Spersvogel und seiner Genossen schon kennt. Vermutlich waren diese auch seine Vorgänger in Rücksicht auf den Inhalt der Sprüche.

Walther war ein Österreicher ober hat wenigstens lange und oft am österreichischen Hofe gelebt, er nahm daher mahr= icheinlich bereits einen gewissen Standpunkt ein, als er anfing, sich mit den Angelegenheiten des Reiches in seiner Dichtung zu beschäftigen. Der Hof der Babenberger war, mit Aus= nahme etlicher Verstimmungen, stets staufisch gesinnt gewesen, und jo waren auch die beiden Herzöge, Friedrich der Katho= lische in Österreich und Leopold der Glorreiche in Steiermark. Mit dem Tode Friedrichs (16. April 1198) gelangte Leopold allein zum Besitz der österreichischen Lande und diente durch alle Fährlichkeiten dem Interesse der Staufer. Das mag auch Walthern beeinflußt haben, denn, soweit wir es wissen, trat er sofort ohne Zögern als Parteimann für Philipp, Herzog von Schwaben, den jüngeren Bruder des verstorbenen Kaisers, auf, der am 8. März 1198 zu Mühlhausen in Thüringen von den versammelten Fürsten zum König gewählt worden war. Nach einigem Schwanken rief die Gegenpartei, welche in Köln ihren Schwerpunkt und in dem Erzbischof Abolf einen thatkräftigen Führer besaß, ben Grafen Otto von Poitou aus dem Hause der Welfen am 9. Juni besselben Jahres zum König ans. So war geschehen, was man aller= wegen fürchtete, das deutsche Reich hatte zwei Herren, und der brudermörderische Rampf begann.

Wohl hatte Walther Ursache, als er diesmal den Hof zu Wien verließ, Gottes Segen für seine Fahrt zu erflehen (2. 24, 18): "Mit Heile laß' mich heut' aufstehn, Berr Gott, in beinem Schutze gehn und reiten, wohin ich bes Wegs mich fehre. Und du, Herr Christ, bring' an den Tag, was deiner Büte Kraft vermag, und hüte mein durch deiner Mutter Chre, wie ihr und dein der heil'ge Engel pflegte, als sie dich, Kind, in beine Krippe legte (jo jung als Mensch, jo alt als Gott!), demütig vor dem Ejel und dem Rinde — es nahm dich Gabriel so gut in seine freudenreiche Hut mit ganzer Treue ohne Fehl — so hüt' auch mein, daß sich bewähret finde an mir dein schützend göttlicher Befehl." Mit Trauer blickte Walther auf Wien zurück, denn der heitere, jangesfrohe und milde Herzog Friedrich war vom Krenzzuge nicht heimgekehrt, und der nun an seiner Statt das Herrscheramt übte. Herzog Leopold, war härter und der Kunst des Dichters weniger freundlich gesinnt. So kleibet benn dieser sein Gefühl in einen Spruch, den er dem Hofe selbst in den Mund legt (L. 24, 33):

Es sprach der Hof von Wien zu mir: Gefallen sollt' ich, Walther, dir und thu' es nicht; das möge Gott erbarmen! Mich rühmte einst des Sängers Lied: wie ich hat nur ein Hof geblüht, des Königs Artus Hof. D weh mir Armen! Wo sind die Ritter und die Frau'n, ein Aranz von Blumen einst zu schau'n? D seht, wie jammervoll ich bin! Mein Dach wird faul, ein sinkt die Wand, und niemand, niemand ist mir hold. Was gab ich Rosse, Aleider, Gold und Silber nur in Fülle hin! Und nun sein Aränzlein mehr und Band, noch Frauen, die zum Tanze ziehn!

Auch noch indem Walther den König Philipp aufsucht, gedenkt er des toten Herzogs, der ihm ein freundlicher Gönner gewesen sein muß. Wir entnehmen übrigens diesem Spruch (L. 19, 29) auch, daß Walther ohne Schwierigkeiten bei Philipp Zutritt und gütige Aufnahme gefunden hat.

Der Hof des Stauferkaisers war ein ausgezeichneter Plat, um einen Überblick ber Lage Deutschlands zu gewinnen. Zwei große politische Mächte mit weiten Interessenkreisen standen jetzt gegen einander. In Süddeutschland das staufische Königtum, das in der ungeheuren Hausmacht wurzelte, welche dieses Geschlecht seit langem zusammengefügt hatte. Schrieb doch Philipp selbst darüber an den Papst: "Das sollt ihr wissen, daß damals unter allen Reichsfürsten niemand reicher, mächtiger, angesehener war als ich. Überall hatte ich weite Besitzungen, viele starke und uneinnehmbare Burgen, jo viele Dienstmannen, daß ich deren Zahl niemals genau angeben fonnte, und Städte und Dörfer mit überaus reichen Insassen. Ich besaß einen großen Schat an Gold und Silber und kostbaren Steinen und auch das heilige Kreuz, die Lanze, die Krone, die Gewänder und alle Insignien des Kaisertums. Niemand konnte zum Könige erwählt werden, der nicht mehr meiner Unterstüßung als ich seines Wohlwollens bedurft hätte." Die Kraft ber Staufer mar die Spite einer groß= artigen, nach unten sich verbreiternden Organisation abeligen Besitzes, eines Spstems von Lehensgütern, innerhalb deffen unter den friegerischen Rittern ein beständiges Schieben und Drängen stattfand, um die frei werdenden höheren Pläte einzunehmen. Die Dienstmannenschaft der Staufer mar stets friegsbereit, denn der Krieg brachte neue Aussichten auf Zu= wachs des Hausgutes. Die Staufer waren die einzige Fürstenfamilie Deutschlands, beren Haupt ben Kampf um die Königs= und Kaiserkrone fürs erste beginnen konnte, ohne die Mittel in Unipruch zu nehmen, welche der obersten Reichs=

gewalt zustanden. Ihre Macht war eine durchaus aristokra= tische. Hinwieder stützten sich die seit ihrem Konflikt mit Kaiser Rotbart arg geschwächten Welfen in Nordbeutschland auf ganz andere Verbindungen. Ginmal auf die nahe Ver= wandtschaft mit dem englischen Königshause, das wegen seiner fortwährenden Feindseligkeiten mit Frankreich einen festen Anhalt in Deutschland suchte. Danit aber war auch schon ein anderes gegeben. Während die niederdeutschen Fürsten in ihren Sympathien zwischen Stauf und Welf geteilt waren, und ihre Haltung durch sehr verschiedenartige Interessen, 3. B. das Verhältnis zu Dänemark, bestimmt wurde, erwuchs in der Stadt Köln dem Welfenkönig die wichtigste Stütze. Schon zur Zeit Heinrichs IV. und V. hatten die aufblühenden rheinischen Städte in die Politik eingegriffen, und allen voran war damals Worms für die faiserliche Gewalt während der Wirrnisse des Bürgerkrieges eingetreten. Inzwischen hatte sich Köln zur ersten Handelsstadt Deutschlands herangebildet, zum Tauschplatz für Dit und West; insbesondere jedoch ver= dankte es seine übermächtige Stellung der Herrschaft über den englischen Markt. Gine Zeit lang waren die Kölner die ersten Kaufleute Englands, sie hielten große ständige Rieder= lagen in London und besuchten alle englischen Jahrmärkte. Die Ursache dieses Aufschwunges war die sichere und be= queme Wasserstraße bes Rheines, der nach einer Seite die Stadt mit den Industrien am Oberrhein verband, anderer= seits ihr das Meer und dadurch England nahe rückte. Keine Handelsstadt, welche auf die schwierigen, gefahrvollen und kostspieligen Zufahrten der Landwege aus einem Binnen= gebiete angewiesen war, vermochte es mit Köln aufzunehmen. Der Reichtum und damit der Einfluß der kölnischen Kaufleute stieg rasch und anhaltend. So wurde die Stadt zur Operations= basis für die Anfänge des Welfen, bot ihm die Mittel während der ersten Jahre wechselnden Glückes und harrte bei Otto

aus, als nach dem Sturze von 1204 alles ihn verlassen haite. Sie wurde sein letter Rückhalt, und die Bürger stritten lieber mit ihrem eigenen Erzbischof, dem Königsmacher Adolf, und verjagten ihn, als daß sie den Welsen, das heißt die englische Allianz, hätten fallen lassen, auf der zum besten Teile ihre Kaufmannschaft beruhte. Es ist das erste Mal in der deutschen Geschichte, daß städtische und Adelsintereisen so wider einander zu Felde liegen, Handel und Industrie verknüpft wider den Ackerdau und seine seudalen Kriegerscharen, der Norden Deutschlands wider den Süden; aber es ist nicht das letzte Mal, und fast dis zur Gegenwart danert die Trennung und der Streit dieser Interessengruppen sort, welche die unheils volle Sonderung des deutschen Volkes in Klassen so sehr

Für den Zuschauer in jener trüben Zeit selbst war der Horizont nicht so weit als wir ihn heute sehen können, die handelnden Persönlichkeiten traten viel stärker in den Vordersgrund. Vor allem aber mußte sich jedes ein Gefühl der Niedergeschlagenheit und Trauer über den verworrenen Zusstand des Reiches bemächtigen, und Walther verleiht dieser Stimmung trefflich Ausdruck in seinem berühmten Gedichte (L. 8, 4):

Ich saß auf einem Steine und freuzte Bein mit Beine, darauf der Ellenbogen stand; es schmiegte sich in eine Hand das Kinn und eine Wange. So sann ich tief und lange wohl über Welt und Leben nach, und kein Gedanke wurde wach, wie man drei Dinge würbe, daß keines nicht verdürbe. Ich meine Ehre und Gewinn, die sich besehden mit hartem Sinn, dann Gottes Gnade, im Vergleich zu ihnen Wertes überreich.
Die wollt' ich gern in einen Schrein.
Vergeblich, ach! Es fann nicht sein, daß je Gewinn und Gotteshuld und weltlich Ehre ohne Schuld im Herzen sich verbinden.
Kein Pfad ist zu ergründen, der dahin führt. Im Hinterhalt Untrene lanert und Gewalt, verwundet Recht und Frieden.
Und franken die hienieden, stehn Ehre Gut und Gottessegen des Schutzes dar auf allen Wegen.

So flar und schön war hier ausgesprochen, was alle empfanden, daß die Zeitgenoffen und die Nachfahren, welche noch unter dem Ginflusse mündlicher Kunde über den Sänger standen, sich Walthern am liebsten vorstellten, wie die ersten Zeilen dieses Spruches ihn schildern: so ist er auch in der Manessischen Handschrift abgemalt, die ein gutes Geschick neulich aus Baris nach Heidelberg zurückgebracht hat. Von der einleitenden Betrachtung der üblen Weltlage wendet sich Walther zum deutschen Reich in dem folgenden Gedicht (L. 8, 25): "Des Stromes Wellen rauschten fühl. Ich sah darin der Fische Spiel, ich sah, was ringsum in der Welt: den Wald, das Laub, Rohr, Gras und Feld. Und was da alles friecht und fliegt und seine Beine zur Erde biegt, dies jah ich und ich jag' Euch das: Keins lebt von ihnen ohne Haß, das Wild und das Gewürme, sie streiten starke Stürme, so thun die Vögel unter sich. In einem sind sie wunderlich: sie dünften alle sich zu nicht, besäßen sie kein stark Gericht. Sie jetzen König sich und Recht, sie ordnen's zwischen Herrn und

Anecht. D'rum weh' dir, armes deutsches Land! Schlecht ist's um dein Gesetz bewandt. Der Mücken waltet ein König, seht, dein' Chr' und Ansehn aber vergeht. Bekehr dich schnell, noch ist es Zeit, schlicht' beiner bosen Werber Streit! Die kleinen Fürsten verderben dein Glück; Herrn Philipp setz' die Krone auf, die andern weise du zurück!" Denn Philipp der Staufer ist es, den schon das Schickfal zum obersten Herrn bestimmt hat (L. 18, 29): "Zwar ist die Krone älter als König Philipps Haupt, doch schaut Ihr d'ran ein Wunder, kaum daß Ihr es mir glaubt: sie paßt ihm gang, als hätt's der Schmied für ihn gegoffen; so schön schickt sich der Reif zu ihm, dem Kaiser= sprossen, daß niemand trennen darf die beiben Blücksgenossen. Gins steigert nur bes andern frohen Schein, so leuchtet wider ihn das funkelnde Gestein. Die Augenweide sehn die Fürsten gern. Wer jetzt um Deutschlands Zufunft irrend bangt, ber schau', ob welchem Hanpt die echte Krone prangt. Der Stein darin sei allen Herrn ein Leitestern".

Der Wunsch, den der Dichter mit diesen letzten Worten äußerte, ging nicht sofort in Erfüllung. Denn während der nächsten Jahre schwantte das Kriegsglück. Zwar gelangen Philipp seine Heerfahrten meistens, aber er unternahm sie nicht immer zur rechten Zeit. Manchmal scheint sein Zögern bei den spärlichen Nachrichten fast unverständlich, wenn man nicht annehmen will, er habe seine Hoffnungen mehr darauf gesett, mit den Fürsten zu verhandeln, als sie mit Gewalt an sich zu fesseln. Denn Philipp war kein Kriegsmann. Sein Vater hatte ihn für die Kirche bestimmt, er hatte darum gelehrte Studien angefangen, selbst mehrere geistliche Umter über= nommen, und entschied sich erst für die Weltlichkeit, als sein faiserlicher Bruder Heinrich es wünschte. Von zierlicher Gestalt, flein, aber nicht schwächlich, wohlgebildet, ja schön, gewann iich der blonde Jüngling durch feines Benehmen und Liebens= würdigkeit die Herzen aller, die mit ihm verkehrten. So be=

schreibt ihn auch Walther (L. 19, 5), der den König mit seiner erlauchten Gemahlin Maria, die vordem als griechische Prinzessin Irene geheißen hatte, Weihnacht 1199 zu Magdeburg in fest= lichem Zuge nach dem Dome schreiten sah. Drei Würden trägt der süße junge Mann: er ist König, ist Sohn und Bruder eines Kaisers. Und ihm folgt seine hochgeborene Königin, eine Rose ohne Dorn, eine Taube ohne Galle, siebliche Bilder, mit denen man die jungfräuliche Gottesmutter preist. Umgeben waren sie da von den Vornehmsten aus den Gauen Thüringens und Sachsens, eine prächtige Gesellschaft adeliger Herren, voll höfischer Zucht. Der politische Gewinn, den dieses Weihnachtsfest für Philipp bezeichnete, war nicht ganz zuverläffig. Zwar hatte fich eine "Reichspartei" gebildet, deren Programm in der mannhaften Erklärung zu lesen war, welche sechsundzwanzig deutsche Fürsten am 28. Mai 1199 von Speher aus an den Papst richteten, worin sie ihre früheren Nürnberger Abmachungen befräftigten, die Wahl Philipps anzeigten und die Rechte des Reiches sehr flar gegen die des Papstes abgrenzten. Jedoch gerade in dem folgenden Jahre erscheint die staufische Sache im Niedergange begriffen, dem Welfen eröffnen sich neue Hilfsmittel und Zuzüge, die Stimmung mancher Fürsten schlägt um, beren persönliche Habgier von Philipp nicht ausreichend befriedigt wurde, und ohne wirkliche große Verluste weicht doch der Staufer langsam zurück, am weitesten im Jahre 1203. Es ist, als ob die Ungunft des Schicffals ihm auch zeitweilig die Kraft gelähmt habe.

Mit der Wendung zum Üblen verknüpfen sich drei Sprüche Walthers (L. 19, 17. 16, 36. 17, 11), die sämtlich als Warnungen aufzufassen sind. Im ersten redet er den König an und teilt ihm mit, diejenigen, welche ihm nahe stünden, ziehen ihn der Kargheit; er mahnt ihn, daß in seiner Stellung Sparsamkeit unklug sei, denn er verkiere viel mehr dadurch, als er etwa ausgebe. Auch gewinne er sich Anhänger mur

durch freiwillige Spenden. Das Beispiel des milben Saladin joll ihn belehren, der da jprach, eines Königs Hände müßten löcherig sein; darum fürchtete und liebte man ihn. Und welche Summen hat nicht das englische Volk für seinen König Richard Löwenherz bezahlt, um ihn aus der Gefangenschaft zu lösen? Er verdankte dies doch nur seiner vorher be= wiesenen Freigebigkeit. Es ist das Schenken ein Nachteil, mit dem man zwei Vorteile erwirbt. Und wieder rühmt er dem König Philipp die "Milde" als eine Saat, die doppelte Frucht trage. Sie hat für Alexander alle Reiche der Welt erobert. Herber sind die Verje, in denen Walther auf das boje Schickfal der beiden griechischen Kaiser Isaak Angelus und Alegius verweist, die Philipp verschwägert und im Januar 1204 abgesetzt worden waren. Es lag sonst nicht in der Weise des reichen König Philipp, zu kargen, allein nach und nach erschöpften die immerwährenden Gaben doch auch das große staufische Hausgut. Wie genau Walther unterrichtet war, sieht man aus seinen nächsten Strophen. Er hat es vortrefflich erraten, wenn er auf die mächtigen Reichsbienst= mannen Süddeutschlands zeigt (L. 83, 14) als auf diejenigen, denen viele Mängel von Philipps Regierung zuzurechnen jeien; das wären schlechte Ratschläge, die gut anfingen und bos endeten. Dem Sänger geht die Lage des Reiches zu Herzen, er flagt, jo schlimm sehe es aus, als wenn das Ende der Welt schon vor der Thür stünde. Alle Zeichen fündigen es an, selbst die Sonne hat ihren Schein aufgegeben (Sonnen= finsternis von 1201), der Bürgerfrieg bricht alle Bande des Blutes, treibt den Later wider den Sohn, den Bruder wider den Bruder. Die Geiftlichen sollten uns den Pfad zum Himmel öffnen, aber ihr Leben betrügt ihre Lehre. Überall herricht Gewalt, sie vertreibt auch das Recht vom Stuhle des Richters (L. 85, 25). "So sinkt der Ruhm des deutschen Reiches dahin. Ginst war es das mächtigste, fein Nachbar

erwies sich seindselig, der nicht besiegt wurde und es büßen mußte. Jetzt ist diese Ehre geschwunden". Walther sieht auch ganz klar, welche Macht besonders der stausischen Sache schadet, und er versäumt nicht, sie offen zu neunen.

Nach langem und vorsichtigem Zögern hatte nämlich Papit Innocenz III., der im Januar 1198, erst siebenund= dreißig Jahre alt, den römischen Stuhl bestiegen hatte, im Frühlinge des Jahres 1201 durch die Entsendung des Kardinal= legaten Guido von Präneste nach Deutschland in dem Thron= streite Partei ergriffen. Daß er sich für Otto den Welfen entschied, mochte man nicht anders erwartet haben. Gehörte doch Philipp dem Hause der Staufer an, das von jeher der Kirche feindlich gesinnt war, und befand sich selbst noch in dem Banne, den er als Mandatar seines Bruders Heinrich und als Herzog von Tuscien burch Schädigung der päpst= lichen Hoheitsrechte im Gebiete des Kirchenstaates auf sich geladen hatte. Und endlich zeigte sich Philipp trot persönlicher Frömmigkeit bei dem früheren schriftlichen Verkehr wenig geneigt, von der durch die Tradition seines Hauses ihm vor= gezeichneten Stellung des weltlichen Oberhauptes abzugehen. Was konnte der Papst gewärtigen, wenn er durch seine Unter= stützung die Macht des Staufers ausdehnen half? Somit scheint es ganz verständlich, daß der Papst, dem es nicht ge= lungen war, beide Thronbewerber zum Verzicht zu bewegen, nun die Entscheidung in die eigene Hand nahm und Otto anerkannte. Zugleich setzte er auch alle schon bewährten Mittel der firchlichen Gewalt für die Sache des Welfen in Bewegung. Dadurch steigerte sich die Erbitterung des Kampfes' und voll tiefen Schmerzes sprach Walther, all das Unheil überschauend, in einer Art Bision (2.9, 16): "Mit meinen Augen jah ich klar, was aller Welt Geheimnis war, so daß ich merkt' an jedem Ort der Menschen Handeln und ihr Wort: zu Rom da hört' ich lügen, zwei Könige betrügen. Daraus

entstand der größte Streit, der je geschah, vordem bis heut', als sich begannen zu entzweien sie beide, Pfaffen und die Laien. Das war die Not ob aller Not, denn Leib und Seele lagen tot. Die Pfaffen mühten sich gar sehr, doch endlich ward der Laien mehr. Das Schwert nun legten jene nieder und griffen zu der Stola wieder: sie bannten, die sie wollten, und niemals, die sie sollten. Man schonte dort kein Gottes= haus. Da hört' ich fern in einer Klaus ein lautes Weinen bitterlich; der Klausner grämt' und härmte sich, Gott klagt' er all sein schweres Leid: o weh, der Papst ist noch zu jung; hilf, Herr, jest deiner Christenheit!"

Soweit finden wir Walthers Verbindung mit König Philipp in seinen Sprüchen bezeugt. Im Jahre 1204 trat die große Wendung ein, welche Philipp zum Herrn von Deutschland machte und seinen Gegner in einen Winkel des heimatlichen Erbes trieb. Nach einander fielen die Fürsten von Otto ab, sein eigener Bruder verließ ihn, die deutschen Bischöfe machten sich los von dem Befehle des Papstes und traten zu dem Staufer über. Mit ein paar Kriegsfahrten war der Sieg für diesen entschieden. 1207 iraf die päpstliche Mission in Deutschland ein, deren Zweck es war, Frieden mit Philipp zu schließen. Anfangs 1208 fand die Aussöhnung statt. Aber ein zweites Mal binnen zehn Jahren traf ein finsteres Geschick das Haus der Staufer und warf es vom erreichten Ziel zurück, stürzte das Reich in Verwirrung. Boje Traumgesichte hatten es den Menschen vorher verkündet: am 21. Juni 1208 wurde Philipp in der Pfalz zu Bamberg durch Otto von Wittelsbach ermordet. Das ganze beutsche Volk, ja die Welt, schüttelte ein Entjegen ob der ungeheuren Frevelthat. Wir hören nicht, wie Walther von der Bogel= weide durch das Furchtbare sich ergriffen fühlte, ja seit Philipps glänzendem Aufsteigen ift uns nichts über sein Ver= hälmis zu ihm befannt. Es ist darum häufig angenommen

worden, Walther sei noch früher zu dem Welfen übergetreten, jo erfläre sich sein Schweigen über Philipps Tod. Aber ab= gesehen von der Unklugheit, deren man den Dichter dann zeiht, wenn man ihn die staufische Partei aufgeben läßt eben damals, da sie den unbestrittenen Sieg an ihre Fahnen fesselte, liegt gar kein Zengnis für diesen Wechsel vor. Walther war in die Dienste des Landgrafen Hermann von Thüringen getreten, aber nicht dauernd, er schweifte im Süden umher, als Philipps Kriegshaufen 1203 Thüringen granenhaft verwüsteten und an armen Land die Untreue seines Gebieters rächten. Walther fam darnach an den thüringischen Hof zurück, mochte die Bedrängnis seines Herrn ihm nicht Rücksichten auferlegen? Es bedarf gar nicht des letzten Auskunftsmittels, nämlich der Vermutung, Walthers Lied auf die Ermordung König Philipps jei uns verloren gegangen; allerdings macht es der Stand der Überlieferung bei unseren wichtigsten altdeutschen Sängern wahrscheinlich, daß wir ziemlich vieles, und gewiß auch Wichtiges durch schlimme Zufälle eingebüßt haben. —

Überblickt man den Verlauf der Jahre, durch die Walther wie ein Herold des Reiches, wie ein Sendbote jener stausischen Fürstenpartei vom Tage zu Spener, im Interesse König Philipps wirkte, so darf es uns nicht erstaunen, wenn während all dieser Wirrnisse, dieses Schwankens aller Geschieße (L. 102, 29), in der Seele des Dichters die Sehnsucht nach der tenern Heimat wach wurde. Er spricht sie aus in einer schönen Strophe (L. 84, 1): drei Sorgen erfüllen ihm das Herz: um Gottes Huld und die Liebe seiner Herrin: die dritte bereitet ihm der wonnenreiche Hof zu Wien. Da starb Reinmar, des Herzogs Sänger, und Walther seiert in zwei tief empfundenen Sprüchen desselben Tones (L. 82, 24. 83, 1) das Andenken des Meisters, vielleicht belebt von der stillen und nicht uns bescheidenen Hoffnung, daß nun für ihn eine besseit, frohe

Jugend, des Mannes Schönheit, seine Tugend, doch niemand erbt, wenn ihm der Leib erstirbt! Jett flagt wohl manch' erfahrner Mann, der den Verlust ermessen kann, welch' feine Kunft, Reinmar, mit dir verdirbt. Dankbar Erinnern sollst du stets genießen, weil du nicht einen Tag vorüber ließest fließen, an dem du nicht gerühmt der Frauen feine Sitten. Sie müssen immer danken beiner Junge. Wär' dir auch nur das eine Lied gelungen: "Wohl dir, o Weib, welch' schönes Wort!", du hättest so für sie gestritten, daß alle Frau'n für dich zu Gott um Gnade sollten bitten." — "Bei Gott, Reinmar, dein Tod schmerzt mich viel tiefer als der meine dich, wenn du noch lebtest, und ich wär' gestorben. Ich will es ganz aufrichtig sagen: Dich selber wollt' ich kann beklagen, die edle Kunft bewein ich, die mit dir verdorben. Du wußtest aller Welt den frohen Mut zu mehren, wenn du zur Freude deine Rede wolltest kehren. Mich schmerzt, daß jest Dein Mund schweigt und Dein suger Sang, und daß sie stumm geworden noch bei meinem Leben. Ach hättest du nur eine Weile zugegeben, ich wär' mit dir gekommen, denn mein Singen dauert nicht mehr lang. Ich wünsche beiner Seele Beil und jage beinen Liebern Danf."

Walther ist dann wirklich wieder einmal nach Österreich zurückgekehrt. Aus der Zeit dieser Wandersahrt stammt auch die einzige Urkunde, welche ihn nennt. Wolfger von Ellen-brechtskirchen, Bischof von Passau, später Patriarch von Uquislesa, hat im Herbst 1203 eine Reise nach Rom unternommen, um sich wegen seines Anteils an einer Kundgebung der Bischöfe wider den Papst zu rechtsertigen. Was er und sein Hofstaat auf diesen und anderen Fahrten ausgegeben haben, das ist von einem Kämmerer auf elf Pergamentblättern verzeichnet worden, die sich 1874 im Stadtarchive zu Cividale fanden. Da wird nun zum 12. November 1203 zweimal angemerkt, daß der Bischof dem Sänger Walther von der Vogelweide,

offenbar nach einem Vortrage, ein ziemlich bedeutendes Geld= geschenk hat verabreichen lassen, damit er sich einen Pelz kaufe.

Un dem Hofe zu Wien tritt Walther zunächst als Bittenber auf, er spricht den Herzog Leopold an (L. 20, 31): Das Glücksthor ist vor ihm geschlossen, überall regnet es Spenden, ihm wird kein Tropfen zu teil; möchte doch die Milde des Fürsten aus Österreich auch des Sängers gedenken! In einem anderen Spruche (L. 25, 26) dauft er für erhaltene Gaben und rühmt den Wiener Hof, den Reichtum, der bei den Festen dort sich ausbreitet: Silber wird geschenkt, als ob man es auf der Straße fände, Rosse, als wenn sie Lämmer wären. In diesen frohen Tagen war es wohl auch, wo Walther das herrliche Preislied auf Deutschland sang, das einen Höhepunkt seiner höfischen Kunst bezeichnet und mehr als ein anderes seiner Gedichte dazu beitrug, seinen Namen in allen Gauen des Reiches heimisch zu machen; meldet doch einmal ein Bote, der dem Herrn Mrich von Liechtenstein eine freudige Kunde bringen will, dies durch die erste Strophe des viel gesungenen Liedes an. Noch heute ergreifen uns die vollen Harmonien dieser Verse, begeistert uns die Laterlandsliebe des Dichters und macht unser Herz höher schlagen. So sang Walther (9.56, 14):

Sagen sollt ihr: sei willkommen! Neues bringt mein Sang. Was ihr einst durch mich vernommen, war nur eitel Alang. Doch wer singt, will auch Geschenke! Dem, der guten Lohn nicht scheut, sing' ich, was sein Herz erfreut: sehet, wie man mich bedenke!

Euch vor allen, deutsche Frauen, will ich eine Kunde sagen,

daß ihr allen Erbengauen um so besser sollt behagen, Und zum Lohn? Ich bin bescheiden; Wer bin ich und wer seid ihr? Wenn ich grüße, danket mir, und das macht mir tausend Freuden.

Reich an Ländern ist die Erde, deren beste ich geschaut; doch vor ihnen ist das werte Baterland mir lieb und traut. Seht auf mich mit tiefstem Hohne, fündet je des Atems Hauch, daß ich liebe fremden Brauch; Deutscher Zucht gebührt die Krone!

Von der Elbe bis zum Rhein und zurück zum Ungarland mögen wohl die besten sein, die ich auf der Erde fand. Weiß ich Bildung zu verstehn und was Schönheit ist, fürwahr: nirgends hab' ich eine Schar schön'rer Frau'n als hier gesehn.

Züchtig ist der deutsche Mann, deutsche Frau'n wie Engel rein, und wer anders sprechen kann, der nuß wohl von Sinnen sein. Heilige Minne, hohes Streben und tief innerstes Gemüt nur auf deutscher Erde blüht: möcht' ich lange auf ihr leben.

Das ist nicht mehr der Dichter, den Tradition und Kunstübung an einen engen Kreis von Stoff und Form wiesen, das ist der Meister deutschen Liedes, ersahren und vom Schicksal geprüft, gehoben von edelstem Stolze auf Deutschland, als dessen Bürger er sich fühlt. Wie er in diesem Gesange erscheint, so sollen wir uns Walthern für Kaiser und Reichthätig denken: aus den Empfindungen, die er hier kundgiebt, schöpft er Nint und Kraft für seine politische Arbeit.

Zunächst aber geleiten wir ihn an den Sängerhof des Landgrafen Hermann.



## In Thüringen. Wolfram von Eschenbach.

Unmutig und freundlich ist die weite Landschaft mit ihren grünen Hügeln, lieblichen Thälern, Burgen, Klöstern und Dörfern, welche in alter Zeit Thüringen hieß, eine "goldene Aue", in der damals noch Wein wuchs, durch bescheidenen Schmuck reizvoll. Dort weilte Walther von der Vogelweide mehrmals, auch zu längerem Aufenthalte. Er sagt es uns selbst, Wolfram nennt ihn dort unter ben Sangesgenoffen, und wüßten wir's auch nicht, so müßten wir es doch vermuten, denn dem schweifenden Sänger wird die Wartburg mit ihrem milden Herrn und ihrer glänzenden Hofhaltung ein willkomme= nes Ziel gewesen sein. Landgraf Ludwig der Giserne, aus der Sage uns wohl befannt, hatte die Gütermasse zusammen= gebracht und mit fester Hand beherrscht, welche ihm zur Grund= lage einer mächtigen und angesehenen Stellung im Reich diente. Von seinen Söhnen folgte ihm zunächst Ludwig, zubenannt der Fromme, dann nach bessen Tode 1190 Hermann. Dieser war schon in seiner Jugend ein Freund beutscher Dichtung gewesen, wie Heinrich von Belbete in seinem Epos, der "Eneide", von ihm rühmte, und hatte auf seiner Neuenburg an der Unstrut einen Kreis von Sängern um sich versammelt. Bald wurde der thüringische Hof ein Mittelpunkt für Poesie und Kunst, und mochte auch unter den Scharen von Fahrenden, welche die Freigebigkeit des Landgrafen anzog, manch schlechter Mann und elender Gaukler sein, es befanden sich doch auch die besten Dichter dabei, die Deutschland in jener Blütezeit

seiner Litteratur besaß. Thüringen selbst war nicht arm an Sängern. G3 gab eine Gruppe adeliger Minnedichter dort, die man beinahe als eine Schule auffassen darf, an ihrer Spite Herr Hug von Salza. Wir kennen jie keineswegs alle und von einzelnen ist uns gar zu wenig überliefert, aber daß ein Lyrifer wie Heinrich von Morungen, dieser herrliche Mensch, in ihrer Mitte steht, mag ichon ansreichend ihre Bedeutung erweisen. Allgemach rückte die neue höfische Gpik in den Vordergrund am Hofe des Landgrafen. Heinrich von Veldeke vollendete dort sein Werk, Wolfram von Eschenbach trug die Bücher seines "Parzival" vor, wie sie entstanden, Herbort von Friklar bearbeitete für seinen Fürsten das "Lied von Troja", das heißt, eine große poetische Erzählung vom trojanischen Kriege, Albrecht von Halberstadt dichtete auf der Jechaburg Ovids Metamorphosen in deutsche Verse um, ein Zeugnis, wie die klassische Bildung, die wir in dem thüringi= schen Minnesang durchblicken sehen, auch die Richtung des Epos für einige Zeit bestimmte. Selbst der junge, 1200 geborene Landgraf Ludwig stand noch in Verbindung mit Walther von der Vogelweide, wie eine kurze Mahnung aus später Zeit (L. 85, 17) und beweist. Das Drama gelangte erst im vierzehnten Jahrhundert an die Reihe, das große Mysterium von den zehn Jungfrauen erschütterte durch die Gewalt seines evangelischen Stoffes die Seele des Landgrafen Friedrich des Freidigen (1322).

Nicht jeder Ankömmling wird am Hofe von Thüringen gleich nach seinem Wert erkannt und richtig eingeschätzt worden sein, zu arg war der Zulauf fahrender Sänger, erst nach und nach kamen aus dem Gewirre der Stimmen die reinen vollen Töne der edelsten Poesie zur Geltung. So hat es auch Walther einmal umsonst versucht, ist mißmutig weggegangen und hat bei irgend einem Nachbarfürsten seinem Ärger über das Spektakel Luft gemacht. Er sagt in einem Spruche (L. 20, 4):

"Wer etwa in dem Ohr an boser Krankheit leide, dem rat' ich sehr, daß er den Hof Thüringens meide: denn, kommt er hin, gewiß, er wird betäubt. Ich habe mitgedrängt, bis ich's nicht mehr vermag. Die Rotten fahren ein und aus bei Nacht und Tag; ein Wunder scheint's, wenn man gesund da bleibt. So ist's um des Landgrafen Sinn bewendet, daß er sein Gut mit Kämpfervolk verschwendet, von dem ein jeder gern ein Raufbold wär'. Mir ist dies allzu hohe Wesen kund: und gält ein Fuber gutes Weines tausend Pfund, es stünde doch kein Ritterbecher leer." Aber einige Zeit später darf er sich schon "des milden Landgrafen Ingefinde" nennen (L. 35, 7) und er preist seinen Herrn als den Fürsten, dessen Freigebigkeit stets gleich bleibe, indes sie bei anderen von der Lanne ab= hänge, und schließt mit dem hübschen Bilde: "Wer heuer spendend prahlt und wieder farg wird über's Jahr, dem grünt und dorrt sein Lob wie Sommerklee. Thüringens Blume leuchtet aus dem Winterschnee, sein Ruhm blüht fort und fort und jetzt wie da er jung noch war." Walther tritt nun auch mit ganz anderer Sicherheit auf. So warnt er den Landgrafen (L. 103, 13), er möge sein wie ein weiser Gärtner, der die feinen Kräuter wohl behütet, das Unkraut aber und besonders das üppige Dorngesträuch ausrodet, welches alle anderen Gewächse verdrängen will.

Es ist wohl einer aus der Schar der Psuscher, die sich an den Landgrasen machen und sich wider die wahren Dichter überheben, den Walther einmal als "Herr Wiemann" anfährt (L. 18, 1): er solle sich das nicht beikommen lassen, wohle verstanden, daß er die Aunst der Meister störe: denn wie der Weizen zur Spreu, so verhalte sich Walthers Lied zu seinem. Während Walther die Welt mit seinen Gesängen erfreut, läust Herr Wiemann in der Irre wie ein Jagdhund auf salscher Fährte. Und wider die ganze Klasse kehrt sich Walther im Namen der Künstler, wenn er von den Schreiern und Lärm-

machern spricht (L. 103, 29), die sich nicht zum Schweigen bringen laffen, sondern unbeirrt weiter frächzen: "Ich und ein andrer Thor, wir brüllen in sein Ohr, daß nie ein Mönch im Chor jo gräulich hat geschrien." Man merkt aus biesen Zenien, daß Walther sich zu den Gebietern im Reiche seiner Aunst rechnet und mit dem Steigen seines Ansehens sich auch die selbstbewußte Überlegenheit über die Kleinmeister angeeignet hat. Die andere Sorte von Unruhstiftern am Hofe, jene der Krippenreiter und adeligen Buschklepper, hat Walthern in ein unangenehmes Abenteuer verwickelt, für das er sich mit ein paar boshaften Sprüchen schadlos hält (L. 104, 7. 82, 11). Ein Herr Gerhard Atse nämlich hat dem Diener und Begleiter des Dichters zu Gisenach ein Roß im Werte von drei Mark Silbers erichoffen. Darüber zur Rede gestellt, entschuldigt er sich — jo läßt ihn Walther jagen —, dieses Pferd sei jenem verwandt gewesen, das ihn einst in den Finger gebissen habe. Der Dichter leugnet, daß die beiden Rosse verwandt waren, und bietet sich zum Gide dafür an. Gin zweites Mal rät er seinem Knappen, in Ermangelung eines anderen Pferdes auf Herrn Gerhard Atzen zu Hofe zu reiten, und giebt babei eine lächerliche und arg schimpfliche Beschreibung von dem Aussehen des Ritters, die gewiß an dessen wirkliche Er= icheinung anknüpft.

Walther hat wenigstens noch ein Lied in Thüringen gesungen, das wir aber nicht besitzen, von dem uns nur Wolfram im "Parzival" die erste Zeile ansührt: "Guten Tag, ihr Böse und Gute", aller Wahrscheinlichkeit nach war auch dies voll heiteren Spottes. Und ferner: wenn Wolfram anderswärts von neuen Tänzen spricht, die aus Thüringen gekommen sind, so wird man wohl Walther für deren Komponisten halten dürsen und damit von der Wahrheit nicht arg abirren. Zedesfalls hat Walther selbst in Thüringen viele Anregungen empfangen: Nachwirkung Heinrichs von Morungen läßt sich

bei ihm aufzeigen, sein einziges "Tagelied" ist vielleicht Wolframs energischem Vorbilde zu danken, und auch das groteske "Vokalspiel" (L. 75, 25), eine Anhäufung krauser Bilder, die in fünf achtzeilige Strophen auf die langen Reimvokale a e î ô û zusammengepreßt sind, kann seinen wunderlichen Huntor von Wolfram ableiten. Das sind jedoch nur unbedeutende Einzelheiten, eine viel tieser greisende Einwirkung hat Walthers innerstes Wesen durch Wolframs gewaltige Versönlichkeit erfahren.

Wolfram von Eschenbach ist der größte deutsche Dichter des Mittelalters. Er stammte vielleicht aus einem abeligen Geschlechte des bayrischen Nordgaues, war jedoch arm und wohl schon deshalb während seiner Jugend nicht im stande, sich die äußeren Grundlagen der Bildung anzueignen: er hat nie lesen und schreiben gekonnt. Die Armut hat ihn auch zeitweilig gezwungen, sein festes Haus zu Wildenberg, wo Weib und Kind ihm lebten, zu verlassen und als fahrender Ritter über Land zu ziehen. Wir wissen nur von einem längeren Aufenthalte Wolframs am Hofe des Landgrafen Hermann von Thüringen, aber er hat gewiß auch ander= wärts geweilt, einmal in der Steiermark, die er genau kennt und wo, wie überhaupt in den Gauen Innerösterreichs, seine Werke Boden faßten und jo ins Leben eindrangen, daß färnt= nische und steirische Ritter, 3. B. die mächtigen Stubenberger, bald die Namen und Wappen aus Wolframs Hauptepos in ihren Familien heimisch machten. Überall wird er Stücke aus seinen erzählenden Dichtungen vorgetragen haben; beren Einteilung in Bücher und in kleinere Abschnitte hatte er nicht nur für die Schreiber, benen er biktierte, angeordnet, sondern sie war ihm auch ein Maß für seine poetische Arbeit und für seine Thätigkeit als Recitator. Er ist nicht sehr alt geworden, etwa um dieselbe Zeit geboren wie Walther, aber vor diesem gestorben, ungefähr 1220. Der Tod hat ihn bei der Arbeit

überrascht, denn sein "Willehalm" ist im neunten Buch stecken geblieben, unsertig und abgebrochen. Wir besitzen von ihm sonst noch ein vollendetes Epos "Parzival" in sechzehn Büchern, mit mehr als 24 000 Versen, zwei epische Lieder aus dem Sagenfreise von "Titurel", und sieben Ihrische Gedichte. Bevor wir den Schöpfungen dieses Mannes näher zu treten suchen, sollen etliche Bemerkungen über das Wesen des hösischen Epos überhaupt vorgelegt werden.

Das deutsche höfische Epos hat nicht gleich den alten Dichtungen der Helbensage seine Wurzeln im Volke, aus fremdem Boden ist es aufgesproßt, es hat auch nicht wie der Minnesang eine volkstümliche Vorstufe, höchstens in Bezug auf die Form, da die vierhebigen Reimpaare für poetische Grzählungen schon lange im Gebrauch waren. Ahnlich der geistlichen Proja und Poesie des deutschen Mittelalters entlehnt auch das höfische Gpos seine Stoffe der französischen Bildung, übersetzt und begrbeitet die Romane, welche in Frankreich zur Unterhaltung der ritterlichen Gesellschaft dienten. Bekanntlich gehört die große Mehrzahl dieser Romane in Versen den keltisch=bretonischen Sagenkreisen an, die meist ihren Mittel= punkt in dem einstigen Helbenkönig Artus und in seiner Tafel= runde auserlesener Ritter haben. Jeder einzelne dieser Kämpen besitzt seine fabelhafte Geschichte, in der sich die alten irischen Märchen ganz merkwürdig verschlingen; diese sind mit dem Aufwande der eigentümlich üppigen Phantajie des Volkes aus= geschmückt, die uns schon seit den Anfängen seiner Kultur in Kunst und Legende sichtbar wird. Aber diese keltischen Geschichten aus Irland, Wales, Schottland und der Bretagne geben gewissermaßen nur die rohen Brocken Stoff ab, sie werden von den nordfranzösischen fahrenden Erzählern zu edleren Gebilden umgestaltet. Diese Sänger leisteten damit eine sehr bedeutende geistige Arbeit, die man gewöhnlich unterschätzt, wohl beshalb, weil man so wenig weiß, wie sie

zu stande gekommen ist. Sie ordnen die verworrenen Abenstener, suchen einen fortlausenden Faden in dem Wirrsal herzusstellen, gruppieren die Ereignisse um einen Helden oder versbinden sie wenigstens episodisch mit ihm, beschneiden die allerärgsten Auswüchse, tilgen die schlimmsten Wiederholungen, rücken das Ganze aus dem Hintergrunde unkultivierter Vershältnisse und barbarischer Zustände in eine noch immer märchenshäfte, aber doch dem Leben ihrer Zeit und ihres Landes besser angepaßte Umgebung. Erfordert schon dies alles eine ganz erhebliche Thätigkeit, Vildung und Vegabung, so ist es doch noch der geringere Teil von dem, was diese Dichter Nordstrankreichs und ihre Vorgänger, sahrende Erzähler, wirkslich an dem keltischen Rohmaterial gethan haben.

Um nämlich ihre Geschichten für den Geschmack des ritter= lichen Publikums zuzurüften, haben sie den Zusammenhang zwischen den einzelnen Abenteuern, die Verkettung der für sich überlieferten Vorgänge dem Leben ihrer eigenen Zeit abgeborgt. Der adelige Burgherr, welcher auf der Kreuzfahrt nach dem Orient gezogen ist, dort Jahre lang kämpft oder in die Ge= fangenichaft der Sarazenen gerät; inzwischen umlagern land= gierige Nachbarn die Witwe oder Erbtochter und wollen sie zu einer ihr unangenehmen Vermählung zwingen; der Ritter, der zu einem großen Turnier ausfährt und dabei allerlei Schlimmes zu überstehen hat; ber junge Held, ben man ruft, damit er für eine hart bedrängte Frau den rechtlich geforderten Zweikampf leiste; alle diese und noch viele andere sind Figuren und Motive, die aus der Wirklichkeit entlehnt sind und von ihr nicht weiter abstehen als die Kunstwerke der Zauberburgen des Epos von den auf französischen Schlössern ihrer Zeit thatsächlich vorhandenen. Darum sind die Artusepen Frank= reichs, zum mindesten in ihren Bindegliedern, zwar nicht historische, wohl aber Zeitepen. Deshalb finden sich aber auch dieselben Motive so häufig in den verschiedenen Romanen wieder, bilden förmlich einen epischen Apparat, der von einem Stoff auf den auderen übertragen wird, ein gemeinschaftlicher Rahmen für die Mannigfaltigkeit keltischer Märchen. Auf deren Umgestaltung und Civilizierung haben solchermaßen die Epiker im Norden von Frankreich ihre poetische Kraft gewendet; die Kunst wurde an den Stoffen geübt, weniger an der Form. Selten reicht das Talent weiter, und auch ein schöpferischer Poet wie Crestien de Troies nimmt nur schwache Anläuse zur Charakteristik seiner Figuren, begnügt sich, ein äußerlich richtiges Bild hösischer Gesellschaft zu liefern, ohne sich in die Seelenzuskände seiner Helden sonderslich zu vertiefen.

Die französischen Epen in diesen Richtungen weiter zu bilden, das übernehmen nun die deutschen Erzähler. Sie thun das schon bei den ersten Anfängen, welche um die Mitte des zwölften Jahrhunderts und am Niederrhein sich finden als früheste Sendboten des einwandernden französischen Ritter= tums, noch dem höfischen Minnesang vorauseilend; schon sie versuchen, die Handlungen psychologisch zu motivieren. Das fällt ziemlich ungeschickt aus, auch noch im Tristrant des Gilhart von Oberge, erst Herrn Heinrich von Beldeke gelingt es, die Analysen von Stimmungen und Überlegungen in den epischen Bericht hineinzutragen, eine Kunft, die von den Inrischen Minnedichtern bereits geübt wurde. Hartmann von Aue macht in seinem eigenen Entwicklungsgange solche Stufen durch: durch geistliche und juristische Bildung, sowie durch die Vertrautheit mit allen Künsten des Rittertums wohl vor= bereitet, überträgt er im "Erec" noch unfrei und unbehilflich, während ein paar kleinere Arbeiten und die fortgesetzte Pflege der Lyrif seine Gaben so ausbilden, daß er im "Iwein" ein Meisterstück fein durchgebildeter Erzählung und höfischer Kon= versation zu bieten vermag. Das Höchste jedoch, was in ritterlicher Epik an und für sich, innerhalb des Gesichtskreises

der Chevalerie, geleistet werden fonnte, bringt Gottfried von Straßburg zu stande. Sein Werf ist ein Prachtgemälde poetisch aufgefaßten Ritterlebens, durch Bildung verfeinert; die Vorschriften höfischer Zucht sind seinen Helden so ins Blut gedrungen, daß sie sich zum Takt geselligen Verkehrs aus= bilden; der Komfort, der seiner Zeit möglich war, ist darüber ausgebreitet. Gottfrieds Sprache ist geschmückt und zierlich, zuweilen artet die Eleganz ins Spielerische und Gemachte aus, in seiner Vorliebe für die Allegorie merkt man die Muster der firchlichen Schriftsteller und ahnt die kommende bürgerliche Didaktif. Aber Gottfried ist doch vor allem Dichter und er hat die höfische Minne, das Centrum seines Epos, zur Liebe, der menschlichsten aller Leidenschaften, erweitert und vertieft, er hat ihr eine unwiderstehliche Gewalt verliehen, wie erst die moderne Poesie sie wieder auf die Bahn gebracht hat. Freilich entrückt er Tristan und Jolde durch das Symbol des Zaubertrankes anscheinend aller sittlichen Verantwortung, thut aber die heutige Dichtung anders? Sie bedient sich feines so äußerlichen Mittels, doch stellt sie die sittliche Wider= standsfraft der Menschen so geschwächt dar, steigert hingegen die Macht dämonischer Leidenschaften so sehr, daß der einzelne um nichts weniger willenlos seinem Schickfal hingegeben scheint als das berühmte Liebespaar des Straßburger Meisters. Nur dürfen wir nicht vergessen, daß Gottfried Gins voraus hatte: indem er ein leibenschaftliches Gefühl so in allen seinen Phasen darstellte, hat er den ganzen Inhalt der ritterlichen Minnepoesie bereichert, auf eine gemeinschaftliche Grundlage gehoben, und somit positiv als dichterische Schöpfung aufgestellt, was die geistvollsten kirchlichen Psychologen seit langem durch negative Kritif zu erreichen sich bemühten. Sein Werf ist wahrhaft ein Seelengemälde im Rahmen der Lebensformen höfischer Bildung.

Wie die höchste Blüte ritterlichen Minnesanges in den

Liedern Walthers von der Logelweide nur zu Tage tritt. indem höfische Kunst und die ursprüngliche Kraft volkstümlicher Liebespoesie sich durchdringen und zu neuen Schöpfungen verichmelzen, jo geschieht es auch in der höfischen Gpik. Tehlt Wolfram von Gichenbach auf der einen Seite die feine Bildung und gesellige Gewandtheit Gottfrieds, so genießt er anderer= seits außerordentlicher Vorzüge: er schöpft aus dem Born der Volkspoesie und Volksüberlieferung mit vollen Händen, seine echte und lebendige Gläubigkeit, sein starkes religiöses Gefühl, verleihen ihm einen ganz unverrückbaren Plat in der sittlichen Weltordnung und geben ihm einen sicheren Maßstab für die Beurteilung seiner poetischen Charaktere an die Hand. So ist der "Parzival" nicht bloß ein Bild ritterlichen Lebens, in voller Breite und Tiefe ausgeführt, er ist zugleich ein Bild des Weltlebens überhanpt, stellt die größten Probleme menschlicher Arbeit dar und reiht sich somit wenigstens im Vorsatz und Entwurf den bedeutendsten Epen alter und neuer Zeit an. Wolfram hat einige prachtvolle Liebeslieder voll seltener Kraft und Gedrungenheit gedichtet, die an Dantes Vita nuova und an die Sonette Michel Angelos erinnern, er hat die zarteste Liebespoesie in den "Titurel"liedern vorgetragen, er hat die praktischen und geschichtlichen Aufgaben des Rittertums in seinem "Willehalm" zu schildern unternommen, aber das Centrum seiner ganzen Leistungsfähigkeit, der Brennpunkt, in dem alle Richtungen seiner geistigen Kräfte zusammenfallen, ist und bleibt doch der "Parzival".

Schon die Bewältigung der äußeren Schwierigkeiten dabei weckt unser Erstannen. Ein Dichter, der nicht lesen und schreiben kann, der also einen ungeheuren Stoff gedächtnis= mäßig in sich aufnimmt, der diesen aber in solchem Grade durcharbeitet und bewältigt, daß er ihn mit spielender Leichtig= keit disponiert, daß ihm nur ganz geringe Verstöße bei den zahllosen Personen und kleinen Episoden begegnen, der aber

auch alles jo überblickt, daß er mit voller Souveränität Licht und Schatten verteilt, einzelnem Bedeutung beilegt, anderem nimmt, die Masse von einem Gesichtspunkte aus zu einem riesigen Relief ordnet, das, von wenig Mittelfiguren aus= gehend, immer mehr mit den reichsten Details sich verbreitert und endlich in einen sagenhaften Hintergrund und in eine geheimnisvolle Ferne aufgeht — ein solcher Dichter gebietet über eine Summe von Fähigkeiten und gestaltender Kraft, die uns modernen Schwächlingen folossal erscheint. Bewunderung muß noch steigen, wenn wir des genaueren uns überzeugen, mit welch liebevoller Sorgfalt Wolfram die fleinsten Nebenpersonen, irgend einen unbedeutenden Anappen, einen gleichgültigen Ritter, eine platfüllende Statistin behandelt, wie er sie alle plastisch herausarbeitet, alle mit individuellen Zügen ausstattet, ihnen Leben leiht von seinem Leben. Und dies alles in der richtigen Abstufung, ohne daß die wichtigeren ober gar die Hauptgestalten seines Werkes auch nur ein Strichelchen einbüßten, das ihrer Bedeutung zukommt. Doch fänden wir des Preisens kein Ende, wollten wir in die Ginzel= heiten dieses wundervollen Werkes uns versenken; behalten wir lieber das Hauptproblem im Auge.

Parzival, der Sohn eines großen ritterlichen Helden, der im Morgen= und Abendlande sich Ruhm und Königsgut ge= wonnen hat, wird mit Absicht durch seine Mutter von der ihm vorbestimmten Laufbahn abgehalten, in einer einsamen Wald= wüste und in vollständiger Weltsremdheit erzogen, nur sein seines, weiches Gemüt entwickelt sich. Als das Geschick ihn hinausruft in die Welt, begeht er erst alle Fehler eines jungen reinen Thoren, er macht den Kurs ritterlicher Bildung bei dem teuren Meister Gurnemanz durch, erringt sich als Preis höchster Tapferkeit Weib und Krone, weil er aber an Verstrauen und Gehorsam gewöhnt ist, folgt er bei der großen Gelegenheit, die sich ihm auf der Burg von Montsalväsche

darbietet, lieber den oberflächlichen Vorschriften hösischer Zucht als dem Antrieb edelster, menschlicher Empfindung, er unter= läßt die entscheidende, mitleidvolle Frage und büßt eben darüber das höchste Gut ein, den Besitz des Grales. Weil ihm dann auch die gebührende Palme weltlichen Rittertums, die Theilnahme an der Tafelrunde des Königs Artus ver= jagt wird, sinkt er in tiefes, zweifelvolles Brüten, verliert die sicher auf sich selbst gestellte Einheit des Wesens, das Ideal altgermanischer Helbenschaft, und gerät in Zwiespalt mit Gott, der ihn, den vermeintlich schuldlosen, so hart gestraft hat. Die wüsten Abenteuerfahrten sind sein Busweg, aber zur rechten Erkenntuis seiner Stellung, zur Ginkehr in sich selbst, zur Aussöhnung des inneren Zwistes, zur Herstellung des Gleichgewichtes seiner Seele bringt ihn erst der Rat seines Oheims, des Priesters Trevrezent; die Unterredung bei der Einsiedelei, ein mit vollendeter Kunft fomponiertes Gespräch, ist deshalb der Höhepunkt des Gedichtes. Run versteht Par= zival die eigene Sündhaftigkeit, verzichtet auf das eitle Prangen weltlichen Ruhmes, wendet sich zu Demut und Entsagung und erwirbt dadurch, was er vordem vergebens angestrebt hatte, das Königtum des Gral, die Vollendung irdischen Glückes. Unerachtet dieses Endes ist "Parzival" fein geistliches, nicht einmal ein religiöses Epos, obzwar man nie hätte ver= juchen sollen, in diesem fatholischesten aller Dichter bas Mit= glied einer stillen evangelischen Gemeinde vor der Reformation auszufinden. Reine Menschlichkeit und echt frommes Empfinden, das sind für Wolfram Begriffe, die in eins fallen. Parzival macht seinen Weg aus findischer Naivität durch die Verbildung gesellschaftlicher Mode und Disziplin, durch die Prüfung harter Selbstpein, zu einem geläuterten Menschentum. tritt die Pfade, die Dante durch die Wildnis und das Inferno empor zu den lichten Höhen schritt, die lange nach ihm der Simplieissimus eines Dichters gegangen ift, den die grauen=

vollen Zeitumstände im besten Wachstum geknickt hatten, und das größte Gedicht des neuen Deutschland, Goethes Faust, es weiß für den Schluß der Dinge keine andere Lösung, als Wolfram sie gegeben hat.

Diese großartige Erfassung der Ziele des menschlichen Lebens, diese Erweiterung des Horizontes seiner Zeit, wäre Wolfram nicht möglich gewesen, wofern er nicht an der Volks= dichtung, an dem Erbe germanischen Beistes, wäre genährt und herangezogen worden. Das steckt nun bei ihm nicht so sehr in den Anspielungen auf die deutsche Heldensage, in ver= einzelten Namen daraus, es ist in den innersten Kern seiner Dichtung aufgenommen. Wie Parzival endlich wird, nachdem er durch das prüfende Feuer gekommen ist, so hat das alte Volksepos sich seine größten Helben gedacht. Die Milbe, die Weichheit, welche Parzival auszeichnet, das ist die Frucht des Christentums; dadurch scheiben sich Germanen und Deutsche. Um genauesten erkennen wir den Anteil der Volkspoesie an Wolfram in seinem Stil. Zwar ist dieser so persönlich als er irgend sein kann, aber sein innerstes Prinzip und seine änßerlichsten Gigenheiten verdanft er boch gleichermaßen ber Volksdichtung. Wolframs Bildkraft ist so energisch und üppig, daß sie sich selbst schädigt. Wenn er sich bemüht, alle inneren Vorgänge in äußere umzubilden — natürlich entnimmt er seine Vergleiche dem, was ihm zunächst liegt, und darum hat man wohl gesagt, er "verrittere" die Welt — daß er zuerst und zuletzt nach Anschaulichkeit seiner Darstellung ringt, das lernt er doch wieder von der Poesie der Fahrenden, die Wolfram in ihrem Wert erfannte, die aber die höfischen Epiker un= beachtet am Wege verdorren ließen. In anderen Mitteln seines Stiles, in dem breiten Dialekt, tritt Wolframs individuelle Art stärker heraus und nicht zu seinem Vorteile. Man merkt überall bei ihm, daß die Bildung seiner Sätze sich der Kontrolle seines Anges entzog: verwickelte Konstruktionen,

die anders auslaufen als sie anfangen, Doppelbezüge von Worten und Phrasen, verworrene Übergänge, sind bei ihm gang gewöhnlich. Die Dunkelheiten des Ausdruckes, welche dadurch entstehen — wenngleich sie den Ernst seines Wesens dem Leser tiefer einprägen — sind doch ein wirkliches Hindernis der Verständigung mit ihm. Das ist aber auch das einzige, was die Deutschen von heute zu ihrer Entschuldigung vor= zubringen wüßten, wenn man sie bezichtigte, daß sie den größten Dichter ihrer Vorzeit vernachlässigt im Winkel stehen lassen, statt sich seiner in gerechtem Stolze vor aller Welt zu erfreuen. Wolfram fordert Studium, er fordert Gifer und Hingabe, er Iohnt hinwiederum föniglich; die Gegenwart aber ist so bequem und hat ein jo furzes Gedärm, daß sie sich der Mühe entschlägt, einen Dichter sich anzueignen, dessen Werke das Gigentum aller Kulturvölker wären, hätte er das Glück gehabt, in Dantes wohlfließender Sprache zu reden. —

In Walthers Jugend war es Reinmar, der seinen Sinn lenkte und die Kunst ihm eröffnete. Run da Walther ein Mann geworden ist und geschaffen hat, was innerhalb des Bereiches seiner Gaben liegt, die durch Gebrauch und übung sich aufs schönste ausbilden, nun tritt Wolfram an ihn heran. Es ist ein entscheibender Wendepunkt seines Lebens. Die beiden größten Deutschen ihrer Zeit — denn Kaiser Friedrich II. war kein Deutscher — sie treffen sich und wirken aufeinander, und — o wunderbares und unerhörtes Walten des Geschickes! sie treffen sich im Herzen ihres Vaterlandes, an derselben Stätte, wo viele Hunderte von Jahren darnach dem deutschen Volke aus Elend und Not ein Stern aufging in seiner Dichtung. G3 fällt uns nicht schwer, zu erkennen, wie stark in Walthers Liedern und Sprüchen der Ginfluß seines Freundes Wolfram thätig ist. Wir finden seine Merkmale in den Bildern und Gleichnissen, deren sich Walther bedient, in seinem Ernst, in seiner gefestigten Sittlichkeit, aber auch in seinent

Haftigkeit, nicht minder jedoch in seiner Humanität und in der stärker hervortretenden religiösen Gesinnung. Der große Dichter, der gemäß der Meinung eines begabten Nachahmers besser redete als je der Mund eines Laien, Wolfram von Cschenbach, er hat außer dem eigenen Werke keine edlere Spur zurückgelassen, als daß er im Austausche der Freundsichaft seines Geistes einen Teil an Walther, den Sangeszgenossen aus Österreich, abgab; hingegen empfing er von dessen unmittelbarer Frische und ausdauernder Jugendlichkeit den Ansporn zur Fortsetzung und Vollendung seines unsterdslichen Werkes.



## Am Welfenhofe.

Während allenthalben im Reich die Klagen erichollen über den plötzlichen Tod des Königs Philipp, und auch jeine Gegner, wie Arnold von Lübeck, dem Geschiedenen bas Zeugnis tiefer Trauer nachsandten, stieg ber Stern des Welfen raich wieder empor. Otto hatte die letzten Jahre teils als Flüchtling in den rheinischen Grenzgegenden, teils auf seinem braunschweigischen Erbgute verbracht; alles hatte ihn verlassen, sogar sein Schutherr, Papst Innocenz III. Nun trat er aus seiner unfreiwilligen Ginsamkeit hervor, und da er der einzige Thronwerber im Felde war, schon gefrönt, und die Gunft des Papstes sofort sich ihm wieder zuwandte, seine Anhänger sich von neuem um ihn scharten, so fand er wenig Schwierigkeiten und bald allgemeine Anerkennung. Auch die staufische Partei Süddeutschlands ließ sich für ihn gewinnen, obgleich mit Vorbehalt und ohne innere Zuneigung, weilte doch der lette Sproß des Hauses, noch ein Anabe, als König in Sizilien unter der Vormundschaft seines päpstlichen Lehensherrn und behütet von einem Rate eifersüchtiger Großer. Dieser Gunst der Umstände verdankte der Welfe die un= bestrittene Gewalt als deutscher König und bald die Kaiser= Er entbehrte nicht der Gigenschaften persönlicher frone. Tüchtigkeit, er war ein hochgewachsener starker Herr, tapfer, ja verwegen, in ritterlichen Dingen wohl geübt wie sein Vorbild, der Oheim Richard Löwenherz, dessen Liebling er gewesen war. Aber wie diesem sehlte auch ihm die rechte

maxvolle Klugheit, er wußte sich beim Angriff nicht zu bündigen und seine Zeit abzuwarten, und zeigte sich besser im Unglück, wo seine Hartnäckigkeit und Zähigkeit ihm mehr= mals zu statten kam. Man darf ihn kaum einen Deutschen nennen: für französisches und englisches Erbe ist er in seiner Jugend herangezogen worden, der Tod Kaiser Heinrichs VI. erst war die Pforte, welche ihm Deutschland erschloß, und jetzt wurde sie ihm durch den ebenso unerwarteten Hingang eines anderen Staufers abermals geöffnet. Otto war hart und gewaltthätig, hochfahrend, und besaß den stärksten Begriff von seiner Königs=, noch mehr von seiner Kaiserwürde. Darum war er ein trefflicher Herr, die Gesethrecher und Friedensstörer Deutschlands im Zaum zu halten, er breitete Furcht um seinen Namen und schützte dadurch die Schwachen. Aber er war gerade deshalb wenig geeignet, aus einem diplomatischen Kampfe als Sieger hervorzugehen, wo es der Vorsicht, der Mäßigung, der Nachgiebigkeit bedurfte, zumal in den Verhandlungen mit einem Gegner wie Innocenz III., der einer der größten Kirchenfürsten war, die den Stuhl des heiligen Petrus eingenommen haben. Das sollte sich alsbald zeigen.

Der Papst begrüßte Ottos neue Erhebung mit Freuden, war dieser doch durch lange Jahre und trübe Schicksale sein Schützling gewesen. So unternahm denn Otto, als er die deutschen Angelegenheiten rasch auf einigen Hoftagen geordnet hatte, schon im August 1209 die Fahrt nach Rom und beeilte sich, die heißersehnte Kaiserkrönung zu erlangen. Sie fand am 4. Oftober statt, nachdem sich die Deutschen den Einzug in Kom hatten erzwingen müssen; selbst während und nach der Krönung gab es erbitterte Kämpse mit den Bürgern der ewigen Stadt, denen Otto die herkömmlichen Bewilligungen und Geldspenden versagt hatte. Das war ein übles Omen für den neuen Kaiser und schnell erwahrte es sich. Jetzt erst sollte die Entscheidung gefällt werden über die strittigen

Gebiete Mittelitaliens, ob sie zum Reichsgut ober zum Kirchenstaat gehören sollten, und da zeigte sich sofort, daß des Kaisers Absicht, den italienischen Reichsbesitz auf den Stand zurückzuführen, den er beim Tode Kaiser Heinrichs VI. inne= gehalten hatte, und des Papstes Vorhaben, das Patrimonium Petri nicht bloß zu erhalten, sondern auch zu vermehren, gänzlich unvereinbar waren. Jeder von beiden befand sich unter dem Ginflusse der Tradition seiner Stellung: Otto founte nicht anders, obgleich ein Welfe, und verfuhr wie sein kaiserlicher Vorgänger; Innocenz vertrat ebenso wie alle Päpste mit Nachdruck das Interesse der Kurie, sogar vermöge seiner hohen Begabung und politischen Kunst besonders energisch. Der Konflikt begann schon 1210, da sich Otto immer deutlicher zu einem Feldzuge gegen das Königreich Sizilien rüstete, das er der Reichsgewalt wieder unterstellen wollte; damit wäre auch die Gefahr abgewendet gewesen, daß der staufische Jüngling dort zum Nebenbuhler in Deutsch= land werden mochte. Der Papst ging weit in seinen Zu= geständnissen an den Kaiser, aber daß die Früchte seiner sizilischen Politik vernichtet wurden, konnte er nicht dulden. So kam es 1211 zum Bruche. Innocenz wandte sein Macht= wort wider den undankbaren Otto, er schickte Briefe in Italien und Deutschland umher, welche alle Unterthanen des dem Kaiser geleisteten Gides entbinden sollten, er hatte auch jogleich in Friedrich von Sizilien einen neuen Bewerber um die deutsche Königskrone zur Hand, dem ja eigentlich seit den letzten Tagen Kaiser Heinrichs und seit den damals gegebenen Zusagen der Fürsten gewisse Ansprüche zweifellos zustanden. Otto kehrte, durch alles dies geängstigt, rasch nach Deutsch= land zurück 1212, stellte seine Autorität wieder her und ver= sicherte sich auf dem Tage zu Frankfurt der Treue der wankenden Fürsten. So weit war alles gut, aber am 11. August starb dem Kaiser seine Gemahlin Beatrix, durch die er mit dem Hause der Stauser verbunden war, und er fand sich der schwäbischen Heersolge beraubt; dann betrat des Papstes Zögling, Friedrich, schon im Sommer dieses Jahres den deutschen Boden. So entbrannte der Krieg von neuem und währte noch zwei Jahre, Ottos Glück jedoch nahm stetig ab, und am 27. Juli 1214 war mit der großen Niederlage Ottos IV. gegen König Philipp August von Frankreich bei Bouvines die deutsche Krone für ihn verloren, für Friedrich gesichert.

Die politische Thätigkeit Walthers von der Vogelweide beginnt wiederum, als Otto, mit dem Banne des Papstes beladen, 1212 nach Deutschland zurückfam, und innerhalb ber nächsten Zeit hat der Dichter die Vorgänge mit außerordent= licher Teilnahme verfolgt. Er steht auf Seiten bes Kaisers und gegen den Papit, eine Haltung, die von vielen reichstreuen Männern, auch von Geistlichen, damals eingenommen wurde. Denn sie sahen nur zwei Thatsachen, die aufeinander folgten und sich doch widersprachen: Papst Innocenz hatte durch alle Mittel den welfischen Otto gegen den Staufer empor= zubringen und zu halten getrachtet und seinen Frieden mit Philipp erst gemacht, als sein Schützling aussichtslos verloren schien; jetzt war durch eine plötsliche Wendung des Schickfals Otto doch Kaiser geworden und hatte alsbald die Gnade seines Gönners eingebüßt. Daher, so schloß man, ist der Papit jedes deutschen Königs Feind, sei er Staufer ober Welfe, und die Schuld an dem Zerwürfnisse kann somit nicht bei Otto liegen. Um die italienische Reichspolitik, um den Zusammenstoß faiserlicher und päpstlicher Interessen im Süben fümmerten sich die Massen nicht, und es ist ungemein bezeichnend, daß Walther niemals ein Wort darüber verliert. Die deutschen Fürsten und Bischöfe wußten ganz wohl, wie die Sachen standen, und fie haben sich auch von Otto gurud= gezogen, sobald dieser seiner Politik die verhängnisvolle

Richtung gab gegen den Papst, und vornehmlich, sobald er die Wiedervereinigung Siziliens mit dem deutschen Reiche gewaltsam anstrebte. Das wurde dem Volke im Großen und Ganzen gar nicht deutlich sichtbar, es lag zu ferne und berührte die Heimat zu wenig unmittelbar. Wohl aber wurden die bosen Folgen des neuen Streites zwischen Kaiser und Papst aufs bitterste und tiefste empfunden, die Unsicherheit und Verwirrung, welche wieder hereinbrachen, der allerorten abermals aufflammende Bürgerkrieg. Und diese Folgen wurden der Herrschsucht und Habgier des Papstes zur Last Wir dürfen uns nicht wundern, daß Walther so gelegt. leidenschaftlich wider den Papst auftrat, wenn wir aus den Worten eines unverwerflichen Zeugen, des Mönches Caefarins von Heisterbach, erfahren, wie sehr viele damals in Deutsch= land das Vorgehen des Papstes tadelten, und wenn wir hören, daß der Führer einer römischen Adelspartei es magte, den predi= genden Innocenz mit dem Rufe zu unterbrechen: "Dein Mund ist Gottes Mund, aber Deine Werke sind Werke des Teufels."

Dazu muß erwogen werden, daß überhaupt niemals in Dentschland das Recht des Papstes, über die deutsche Königsstrone zu verfügen, wirklich anerkannt worden war; nur fanden die Fürsten, welche dem jeweils vom Papste verworsenen Oberherrn feindselig waren, es sehr in ihrem Interesse, den Bann des Papstes und seine kirchlichen Folgen als einen willkommenen Ausgangspunkt ihrer Käntpse und als ein Hisse mittel auszunutzen. Waren die Fürsten mit dem gewählten König zufrieden, vermochte er ihre Wünsche, die meist auf Erwerbung von Territorialbesitz hinausliesen, zu erfüllen, dann schadete ihm des Papstes Bann und Feindschaft gar nichts, geistliche und weltliche Herren verkehrten ohne Scheu mit dem Exfommunizierten, er wurde in die Kirchen zugelassen und wohnte unbehelligt der Messe bei. Sehr selten, daß ein Kirchensürst sein Gewissen durch die Aufnahme des gebannten

Königs beschwert fühlte; weiche Gemüter wie der Bischof Gardolf von Halberstadt nußten freilich unter dem Zwiespalt ihrer Pflichten gegen Kaiser und Papst unsäglich leiden. Wir sehen ein recht deutliches Bild dieser Verhältnisse in der Regierung Philipp des Staufers. Er wurde von den deutschen Fürsten zum König gewählt, indes er sich im Banne des Papstes befand. Die Herren, die mit Philipp verbunden waren und von ihm zu gewinnen wußten, sind ihm unent= wegt treu geblieben und achteten des Papftes feierlichste Gin= sprache für nichts; auch zu dem Abfall von Fürsten, der zeitweilig stattfand, trug des Papstes Gegnerschaft nichts bei, und schließlich ist Philipp als König allgemein anerkannt worden, sogar von dem eigenen Bruder Ottos, dem Pfalz= grafen Heinrich, ohne daß der Bann von ihm genommen worden wäre, und der Papst mußte sich bequemen, ohne Rücksicht auf diesen Umstand, die Friedensverhandlungen mit dem Staufer anzufnüpfen. Die Königswahl ward eben als eine weltliche Rechtsangelegenheit betrachtet, in die dem Papst fein Eingriff zustand, ebenso wenig, als in alle Besitzver= hältnisse: und wenn z. B. die Ravensburger wegen der Er= mordung des Bischofs Konrad von Würzburg (am 6. Dezember 1203) vom Papste für unfähig erklärt wurden, Lehen zu nehmen, jo war das ein Schlag ins Waffer, denn die Ravens= burger sind nach wie vor als mächtige Herren in ihrem heimischen Gebiete verblieben. Man barf also getrost sagen, im damaligen Deutschland konnte die Autorität des Papstes für weltliche Dinge nur dann mit Erfolg geltend gemacht werden, sofern sich die Interessen einzelner oder der Mehrzahl von Fürsten in derselben Richtung bewegten, sonst nicht. Verquickung kirchlicher und territorialer Angelegenheiten ist feine isolierte historische Thatsache, Ahnliches findet in früherer und späterer Zeit statt, auch die Geschichte der deutschen Kirchenspaltung bietet dafür schlagende Analogien.

Das war also ber feste Boden zeitgenössischer Verhälmisse und Anschauungen, von dem Walther von der Vogelweide ausging. Zunächst redet er in drei schönen, in sich schon durch die gemeinsamen Anfangsworte zusammenhängenden Sprüchen (2. 11, 30) den Kaiser Otto an, wie er auf dem Frankfurter Tage (1212) die Fürsten um sich versammelt, und entwirft ein großes Bild kaiserlicher Macht und Herrlichkeit. So spricht der Sänger: "Herr Kaiser, seid uns hier willkommen: der Königsname ist von Euch genommen, d'rum glänzet Eure Kron' ob allen Kronen. Es ist gewaltig Eure Hand und fann doch spenden; wollt Ihr zur Gnad' Euch oder Rache wenden, so fann sie beides, strafen und belohnen." Und daran knüpft sich eine Empfehlung des Markgrafen Dietrich von Meißen, der dem Kaiser besonders treu ist: es wäre leichter, einen Engel zum Abfall von Gott zu verleiten, als ihn dem Kaiser zu entfremden. Im nächsten Spruch stellt sich der Dichter als Gottes Frohnbote vor, der da kommt, um für das heilige Land Gerechtigkeit wider die Heiden zu begehren, und den Kaiser, dessen Macht noch unerschüttert ichien, damit zum Kreuzzug aufzufordern: "Herr Kaiser, ich bin Herrenbot' und bring' Euch Melbung mit von Gott: Ihr herrscht auf Erden, er im Himmelreiche, Ihr seid sein Bogt; d'rum hieß er mich Guch flagen, daß jett die Heiden ihn und Euch zu schänden wagen in seines Sohnes Land mit bösen Streichen. Nun gönnet ihm ein streng Gericht; sein Sohn, den nennt man Jesus Christ, wie der es Euch ent= gelten will, hieß er mich sagen (thut gegen ihn doch Eure Pflicht), er wird Euch richten, wo er Vogt einst ist, wenn Ihr den Teufel aus der Hölle wollt verklagen". Dasselbe Thema schlägt der dritte Spruch an, worin er den Kaiser mahnt, wenn er in Deutschland mit Hilfe des Stranges den Frieden hergestellt habe, dann möge er sich an die fremden heidnischen Völker machen, da sei Ruhm zu erwerben, und

Otto sei auch ganz dazu gerüstet durch die Kräfte des Löwen und des Adlers, die er als Heerzeichen auf seinem Schilde trug, als ihn der Papst zu Rom frönte. Niemand aus den Heiden verniöchte ihm zu widerstehen.

So gefestigt schien damals die Macht Ottos, daß der Sänger es wagen durfte, ihm einen Kreuzzug zu empfehlen; vielleicht war dabei noch die Hoffnung im Spiele, eine solche Heerfahrt könnte Kaiser und Papst versöhnen. Ferner leat Walther zu derselben Zeit ein gutes Wort für den Landgrafen Hermann von Thüringen ein (L. 105, 13), der jetzt die Gnade des Kaisers suchte, nachdem er ihm furz vorher entgegen= getreten war. Walther weist darauf hin, dies sei wenigstens in offener Feindschaft geschehen, während andere Fürsten ver= ächtlicher Weise im Geheimen und sich gegenseitig verratend die Widersacher des Kaisers waren. Man darf übrigens nicht glauben, weil aus dieser bosen Zeit so viel über Gesinnungs= wechsel der Fürsten berichtet wird, sei die Sittlichkeit des ganzen Volkes eine niedrige gewesen; das wäre eben so unrichtig, als wenn heute jemand aus den Bankerottlisten der Zeitungen auf die besondere Verworfenheit des gesamten Kaufmanns= standes schließen wollte. Es soll nicht geleugnet werden, daß der Bürgerfrieg diesmal wie überall — wie im alten Rom, wie in England während des Kampfes der Häuser Lancaster und Nork — in den Gemütern, besonders der handelnden Personen Verwirrung angerichtet und die Sittlichkeit geschädigt habe; sonst hätten nicht die deutschen Fürsten und die deutschen Könige selbst eidlich geschlossene Verbindungen als bloß vor= übergehende Allianzen auffassen können, die mit großen Anderun= gen der allgemeinen Lage aufgelöst und wieder neu angeknüpft Aber — und das ist die Hauptsache — das werden konnten. Volksgewissen erhielt sich unversehrt: diesem gegenüber blieb Verrat auch Verrat und wurde nicht beschönigt; wer seinen Gid brach, heimste dafür öffentlichen Tadel ein und mochte fich

darauf gefaßt machen, daß es ihm ins Künftige nicht so leicht werden würde, einen vorteilhaften Vertrag zu schließen. Wir sind darüber hinlänglich aus den Chronisten der verschiedenen Parteien unterrichtet, welche die Treulosigseit nicht bloß im gegnerischen Lager sträflich sinden, sondern sich auch scharfüber die eigenen Anhänger aussprechen. Die Haltung, welche z. B. die großen Jahrbücher von Köln, Arnold von Lübeck, die Chronist von St. Peter zu Ersurt, Otto von St. Blasien und andere bei der Erzählung der Vorgänge jener Jahre unsseligen Zwistes einnehmen, gewährt uns die Veruhigung, daß der sittliche Maßstad des Volkes damals kein schlechterer war als heute und in den letztverslossenen Jahrhunderten: weiß hat immer als weiß gegolten und schwarz ist nie für etwas anderes als schwarz gehalten worden.

Und diese Zeit ist Walther in Konflitt mit dem Markgrasen Dietrich von Meißen geraten. Worüber und wie die ganze Sache verlausen ist, davon hören wir gar nichts. Nur versuehmen wir (L. 105, 27), daß Walther diesen Fürsten, der, eingeklemmt zwischen Böhmen und dem landgierigen Thürinsger, eine besonders schwierige Stellung hatte, der Undankbarskeit beschuldigt, ihn an die geleistete Hilber und mit verdeckten Worten ihm den Dienst kündigt. Durch diesen Streit wird auch die Verbindung Walthers und des Herzogs Ludwig von Bahern hinfällig geworden sein, dessen Geschenke der Markgraf Dietrich einmal dem Sänger vermittelt hatte (L. 18, 15).

Walthers Bemühungen für Kaiser Otto konzentrieren sich in seiner Thätigkeit wider den Papst. Zwar macht er zuvörsderst die Gesinnung der Fürsten verantwortlich in dem tresse sichen Spruch (L. 31, 13): "Lon Frankreichs Seine bis hin nach Steiermark zur Mur, vom Po zur Trave kenn' ich aller Menschen Spur: die meisten kümmert's nicht, wie ihnen zuskommt ihr Gewinn. Thät' ich wie sie, dann lebe wohl, geh'

schlasen, Edelsinn! Geld war willkommen stets, jedoch es ging die Ehr' dem Gelde noch voran, jest ist das Geld so hehr, daß es selbst zu den Frauen vor der Ehre geht und mit den Fürsten bei den Königen sich berät. Wie schlecht das römische Reich um (Beldes willen steht! Du bist nicht gut, o Geld, an Schande hängst Du dich zu sehr!" — Dann aber sondert Walther ben Papst von den übrigen Herrschaften der Welt aus und greift ihn für sich an, indem er ihm zuerst Doppelzüngigkeit vor= wirft (L. 11, 6): "Herr Papft, so dent' ich's gut zu treiben, denn ich will Euch gehorsam bleiben. Wir hörten Euch der Christenheit gebieten, wie sie des Kaisers sollte pflegen, da Ihr ihm schenktet Gottes Segen, daß wir ihn hießen "Herrn" und vor ihm knieten. Run wollet dies und anderes nicht vergessen! Ihr spracht zu ihm: "Wer auch Dich segne, sei gleichfalls gesegnet; wer Dir flucht, sei gerichtet mit einem Fluche reich gemessen." Ilm Gott, bedenkt Euch jetzt dabei, daß Ihr der Pfaffen Ausehn so vernichtet!" Und schärfer fährt der Dichter fort (L. 12, 30): "Gott macht zum König, wen er will. Darüber wund're ich mich nicht viel, als Laie stann' ich an der Pfaffen Lehre: was sie befahlen noch vor wenig Tagen, das wollen sie uns jetzt ganz anders sagen. Ilm Gottes Willen und bei Eurer eignen Chre, so fagt uns doch in Pflicht und Treuen, mit welcher Rede Ihr uns habt betrogen? Sei's mit der alten oder nenen, durch eine habt Ihr uns belogen. Mlärt uns die Wahrheit auf in ihrem Grunde: zwei Zungen sind zu viel in einem Munde." Und er verweist auf das Evangelium vom Zinsgroschen (2. 11, 18), in dem der Herr die trügerischen Pharisäer entlarvt und ihnen rät, Gott zu geben, was Gottes ift, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Die Wurzel alles übels meint der Dichter zu treffen, indem er an die Schenkung Kaiser Konstantins erinnert (2. 25, 11), die den Kirchenstaat schuf: damals hatte ein Engel im Himmel dreimal Wehe gernfen und das Gift

beklagt, das nun über die Christenheit sei ausgegossen worden, denn jetzt ist in Folge dessen der oberste Herr geschwächt und das Recht der Laien in die Hände der Pfassen geraten. Der Engel hat also dazumal die Wahrheit verkündigt.

Die schärfsten Sprüche Walthers gegen den Papft sind in eine Kette von Strophen desselben Tones geordnet. Es gehört wohl zu dem Stärksten, was im Kampfe zwischen Kirche und Staat je gesagt wurde, wenn Walther den Papst wegen des eigensüchtigen Wechsels in seinen Ansichten über Otto als Simonisten einen neuen Judas nennt, der die Christenheit verführe (L. 33, 11): "Wir alle klagen und ver= stehn doch nicht den Schaden, daß es der Papst ist, unser Bater, der auf bosen Pfaden uns leitend ganz unväterlich uns irre führt; wir folgen, ohne daß der Fuß aus seiner Spur sich je verliert. Nun merke, Welt, was mir an diesem Thun mißfalle: ist er ein Geizhals, nun so knausern eben alle; lügt er, so lügen alle mit ihm seine Lüge; betrügt der Papst, so strebt ein jeder, daß auch er betrüge. Nehmt Euch in Acht, daß keiner meine Worte rüge: ein neuer Judas bringt der Papst uns, wie der alte einst, zu Falle." Erst jett, meint Walther (L. 33, 21), ist der römische Stuhl so in Ordnung wie einst unter dem berüchtigten Zauberer Gerbert (= Papst Silvester II., 999—1003). Doch hat dieser wenigstens bloß sein eigenes Seelenheil vernichtet, indes der jetige Papst die ganze Christenheit preisgebe. sollen alle dem lieben Gott klagend zurufen, damit er nicht länger schlase, sondern die zuchtlose Geistlichkeit strafe: die Pfaffen nämlich vereiteln Gottes Werke und fälschen sein Wort, sein Kämmerer bestiehlt den Himmelshort, sein Richter mordet und raubt selbst, sein Hirt ist unter den Schafen zum Wolf geworden. Der Papst verleitet die Bischöfe und die übrigen Geistlichen, ruft der Dichter ein andermal (L. 33, 1), und fesselt sie mit den Stricken des Teufels. Hat er die

Schlüssel Sankt Peters, wie man behanptet, warum fratt er denn Petri Lehre aus den Büchern und verkauft die Kirchen= ämter? Das kann er nur aus dem Buche des Teufels ge= Iernt haben. Ja der Papst wird gar beschuldigt (L. 34, 24), daß er den Unglauben fördere, und dazu helfen die Beist= lichen, weil ihre Worte und Werke sich widersprechen. Und gegen ben ganzen Klerus richtet ber Sänger seine Anklage (L. 33, 31): "Es lebt' die Christenheit noch nie so arg da= hin; die fie erziehen sollten, denen fehlt's an frommem Sinn. Es wär' zu schlimm, thät' nur ein dummer Laie das, sie aber sünd'gen ohne Schen und ohne Furcht vor Gottes Haß. Zum Himmel weisen sie und fahren selbst zur Hölle. Sie sprechen: wer nur folgen wollte ihren Lehren, nicht ihrem Werk, der zöge sicherlich zum Himmel ein. Die Pfaffen sollten keuscher als die Laien sein; in welchem Buche steht's denn und an welcher Stelle, daß sich so viele Pfaffen muh'n, wie sie ein schönes Weib entehren?"

Am bekanntesten sind die zwei folgenden Sprüche Walthers, in denen die draftische Schilderung auch am meisten auffällt. Papst Innocenz hatte als Krone seiner siegreichen Bestrebungen für das Ansehen der Kirche einen Kreuzzug ins Werk zu setzen unternommen, 1213 schrieb er eine Bulle barüber aus, steuerte selbst bedeutend bei, veranlaßte dazu auch Kardinäle und Bischöfe und ließ in allen größeren Kirchen Opferstöcke aufstellen, in benen die frommen Gaben gesammelt und dann unter gehöriger Kontrolle — die Sperre war breifach — zum Besten der Krenzfahrt verwendet werden sollten. Das war ein dankbarer Gegenstand für Walthers Angriffe, der mit den Predigern für die Kreuzzugssteuer zugleich die traf, welche den Bann des Papstes wider Otto verkündigten und zum Abfall von ihm ermahnten. So redet der Dichter den Opfer= stock an (L. 34, 14): "Sagt an, Herr Stock, hat Ench der Papst hierher gesendet, daß Ihr ihn reich macht und uns

arme Deutsche pfändet? Wenn ihm ein volles Maß heim fommt zum Lateran, so thut er einen klugen Griff, wie er ichon früher hat gethan. Er jagt alsbald, das deutsche Reich jei jett verloren, bis alle Pfarrer wiederum die Schäflein fein geschoren. Ich meine, wenig von dem Silber reift in Gottes Land, denn niemals teilte jolchen Schatz der Pfaffen Hand. Herr Stock, zu unserem Schaben seid Ihr hergesandt, damit Ihr Euch im deutschen Volk die Narren sucht und Thoren." Und von Innocenz sagt Walther (L. 34, 4): "Ahi, hört Ihr, wie chriftlich über uns der Papit nun lacht, da er zu seinen Welschen sagt: "das hab' ich gut gemacht". Was er da spricht, das hätt' er besser nie gedacht! Er jagt: "Zwei Alemannen bracht' ich unter eine Krone, und jett zerstören sie ihr Reich sich selbst zum Hohne, wir unterdes, wir füllen uni're Kaften. In meinen Stock schaff' ich ihr Geld, ihr Gut ist alles mein, ihr deutsches Silber fährt in meinen welschen Schrein. Ihr Pfaffen, est nur Hühner, trinket Wein, und lagt die Deutschen . . . . . . . fasten". Hat nicht ber Schreiber aus patriotischer Schen ein bojes Schimpswort hier unterschlagen, jo mag man etwa benken, daß vor dem letzten Worte dieses Verses der begleitende Musiker eine kleine Triolenfigur spielte und das "fasten" höhnisch nachklingen ließ.

Walther weiß in diesen Strophen die Menschen bei ihren schwächsten Seiten zu fassen, und eben darum wirkten die Sprüche so einschneibend. Man hat ja ganz richtig gesagt: Walther übertreibt ins Ungemessene, er nußte die guten Abssichten des Papstes kennen, nußte wissen, wie Innocenz sich bemüht hatte, die zwecknäßige Verwendung der gesammelten Gelder zu sichern, er verfährt also mit Bewußtsein ungerecht. Bei diesem Urteil ist nur eines außer Acht gelassen: Walther ist Politiker und Parteimann, und mit Gerechtigkeit macht man überhaupt keine Politik. Ein Mann, der an Dingen und

Greignissen immer beibe Seiten sieht, die gute und die schlechte, dem das Bedürsnis der Objektivität in seine Natur gelegt ist, der taugt eben nicht zum Politiker, denn dieser muß häusig seine eigene Einsicht verengen, damit ihm das Pathos, dessen er für seine Thätigkeit bedarf, nicht geschwächt werde. Wir spüren in diesen Sprüchen Walthers den Atem und die Krast von Martin Luther; aber war vielleicht Luther weniger ungerecht wider den Ablaß? Hat er nicht auch im Dienste der Sache, die er für gut hielt, übersehen, daß die Sache des Gegners nicht durchaus schlecht war? Aus der Ginseitigkeit entspringt die Leidenschaft, und wem die Leidenschaft recht ist, der sollte die Einseitigkeit nicht tadeln.

Die Wirkung der Sprüche war ankerordentlich. das bezeugt uns ein Widersacher Walthers, der fromme und fluge Verfasser des "Welschen Gastes" Thomasin von Zirclaria; er war ein Dienstmann Wolfgers des Patriarchen von Aquileja, der als Bischof von Passau sich Walthern günstig gezeigt hatte. Er mißbilligt das Vorgehen des Dichters durchaus, beklagt es, daß er Tausende bethört und dem Papste Unrecht gethan habe, so gut und brav auch sonst seine Reden gewesen sein mögen. Auch in unserer eigenen Zeit haben Walthers Sprüche wider Rom verschiedene Deutung erfahren. Ins= besondere haben sie dem vorgeschrittenen Liberalismus dienen mussen, und der alte Sänger ist oft genug als flassischer Zeuge für Meinungen aufgerufen worden, mit denen er nie etwas zu schaffen hatte. Begreiflicher Weise kümmert sich ein moderner Parteimann nicht um die geschichtlichen Be= dingungen jener alten Kämpfe zwischen Kaiser und Papst: würde er es im Ernste versuchen, dann könnte ihm nicht entgehen, daß die alten und die neuen Proportionen dieser Mächte sich aus Verhältnissen ganz verschiedener und unter sich unvergleichbarer Art zusammensetzen.

Walther hat für seine Verdienste um die Sache Kaiser

Ottos geringen Lohn geerntet. Wehmütig ruft er seinem Herrn zu (L. 31, 23): den schönen Namen "Wirt" müsse er entbehren, immer sei er nur Gast; könnte er nur erleben, daß auch er als Wirt einen Gast begrüße, der dann sich bei ihm bedanken müßte. Heute hier, morgen dort, daß sei sein Los: viel besser klingt, "ich bin zu Haus" oder "ich will nach Haus." Und er mahnt den Kaiser, daß er in seiner Bedrängnis doch des armen Gastes nicht vergesse. Die Mahnung war vergebens. Ottos Gestirn war bereits im Erbleichen, denn mit raschen Schritten drang Friedrich, der Staufer, als Kaiser nachmals der Zweite seines Namens, in Süddeutschland vor, und auch Walther wandte sich dem jungen Sprossen des Hauses zu, in dessen Hut er das Neich sicherer geborgen wußte als bei dem rauhen und kargen, unfreundlichen und freundlosen Welfen.

Während all der bösen Zeit war dem Sänger das schönste Liebesglück aufgeblüht.



## VIII.

## Miedere Minne. Reidhart.

Walthers lettes Minneverhältnis hatte einen üblen Ausgang genommen, und er hatte sich mit gröblicher Schelt= rede von seiner Herrin getrennt. Nun kehrt er wieder einmal aus Österreich zurück, findet aber die Lage der Dinge am Hofe nicht gerade günstig für sich. Neue Sänger sind auf= getaucht, welche ihre junge Kunft der bewährten des Meisters entgegenstellen und Mißstimmung wider ihn zu erregen suchen, indem sie behaupten, Walther habe in seinen Liedern die Frauen herabgesetzt. Es wird freilich nur des ersten Gesanges bedurft haben, mit dem Walther die zusammenhängende Reihe seiner schönsten Liebesdichtungen beginnt, um den Schwarm der Neider zu beschämen. Walther hebt an und verweist auf die bosen Zeitläufte, welche den Sänger der Aufmerksamkeit seines Publikums berauben (L. 58, 21): "Es sprechen die Verzagten, alles Lied sei tot, und niemand lebe jett, der etwas singt. Bedächten sie doch nur die allgemeine Not und wie heut alle Welt mit Sorgen ringt! wieder uns des Sanges Tag, dann hört man singen auch und sagen und eine neue Liederfülle wird erweckt. fleines Vöglein hört' ich schon darüber klagen, das hatte unter Zweigen sich versteckt: "ich singe nicht", so rief's, "bevor es nicht will tagen". Schlimmer ist es für den Dichter, daß arge Leute ihn bei den Frauen verleumden und, im Hinblick auf seine letten Lieder, ihn beschuldigen, daß er in seinem Sange Übles von ihnen sage. Mit gerechtem Stolz

beruft sich Walther auf sein Preislied und fragt, wer denn die deutschen Frauen mehr gerühmt habe als er? Nur sonderte er böse und gute Frauen — wie auch in seinem berühmten Thüringer Liede, das Wolfram zitiert — Alle ohne Unterschied zu loben, wäre doch schlecht. Dann fährt er die neidischen Schelter an und schickt sie, die jetzt niemanden sinden, den sie anschwärzen können, mit sehr bestimmten Worten vom Hose weg nach Haus.

Nun lernt Walther, durch die eigene Entwicklung, vielleicht auch durch den Verkehr mit Wolfram dahin gebracht und der schlichten, natürlichen Reigung sich zuwendend, ein hübsches Mädchen kennen, das ihm gefällt. Schwerlich lebte sie ant Hofe, eher auf einem unfernen Dorfe. Er leitet seine Be= ziehungen zu ihr durch bescheibene Schmeicheleien ein. Er ipricht das herzliebe Mädchen an (L. 49, 25), wünscht ihr guten Morgen, sagt ihr, daß niemand ihr holder sein könne als er. Freilich tadeln ihn die Hörer, weil er sein Lied jetzt jo niedrig wende, daraus macht er sich aber nichts, denn wer jo sprechen kann wie jene, der hat eben Liebe nie empfunden. Auf die Liebe allein kommt es an, sie zaubert auch die Schön= heit hervor, indes die Schönheit allein ohne freundliches Ent= gegenkommen nicht zur Liebe reizt. "Jetzt ertrag' ich's, wie ich's eh ertrug und wie ich's immer will ertragen: Du bist ichön, und das ist mir genng; was haben denn die Leute da zu sagen? Laß sie schwaken, denn ich bleib' Dir hold und nehm' Dein gläsern Ringlein lieber als aller Königinnen Gold". Nur tren muß sie ihm sein, dann fürchtet er fein Herzeleid durch sie zu erfahren. — Das Mädchen ist schen und fürchtet sich vor dem abeligen Herrn, deshalb soll das nächste Lied (L. 50, 19) sie ermutigen: "Bin ich Dir zuwider? Ich weiß nichts davon; ich liebe Dich. Gins doch drückt mich nieder: Du schaust oft neben und gar über mich. Das sollst Du ver= meiden, denn ich kann's nicht leiden. Solche Liebe bringt mir

großen Schaden, d'rum hilf mir tragen meine Last, ich bin zu schwer beladen. Ist das Deine eigne Hut, daß Dein Aug' auf mich blickt gar so selten, thust Du's also mir zu gut, dann will ich Dich nicht deswegen schelten. Meide nur mein Haupt, daß sei Dir erlaubt, und schau dafür herab auf meinen Fuß, ist Dir das lieber: das sei dann dein Gruß". Die vornehmen und hochmütigen Damen sind dem Sänger gleichgiltig, sie allein ist seine Herab. Mag sein, daß jene von besserer Gesburt sind, sie jedoch ist an sich gut. Vielleicht ist er ihr auch lieb? Dann nuß sie erwägen, daß zur Minne wenigstens zwei gehören, aber auch nur zwei, und sie soll ihn dann ihre Neigung merken lassen.

Die Sicherheit darüber hat der Dichter auch in dem nächsten hübschen Liede noch nicht völlig gewonnen (2. 65, 33): "In Zweifel, Hoffnung, Furcht und Wahn war ich gesessen und ich dachte: "aus ihrem Dienst geh' ich fortan," als mich ein Trost herwieder brachte. "Trost" freilich ist zuviel gesagt, doch sei's darum! Es ist ja kaum ein Tröstchen, schwach und flein; so klein, daß wenn ich's jage, Ihr alle spottet mein. Doch freut man schwerlich sich, man wisse denn warum. Gin Halm war es, der macht' mich froh: er sprach, mir sollte Glück geschehn. Ich maß mir dieses kleine Stroh, wie ich's bei Kindern hab' gesehn. Nun hört und merket, wie sie mir gesinnt: "sie liebt mich, liebt mich nicht, liebt mich — das gute Kind! So oft ich's probte, immer war das Ende fröhlich. Das tröstet mich, — benn Glaube, ber macht selig." In dieser Hoffnung hat Walther seinen Wünschen etwas vorlaut Ausdruck gegeben und ist dafür von dem Mädchen hart getadelt worden, daß er ihre und seine Ehre fränke. So wird ihm Schweigen auferlegt. Aber er bricht es bald mit der Entschuldigung (L. 62, 6): Gedanken sind ja zollfrei, und er habe nichts gethan, als die Sehnsucht seiner Sinne in Worte gekleidet. Sie habe ihm einmal gesagt, er

bringe auch seine Gegner in gute Stimmung; das möchte er bei ihr versuchen: sie soll wieder gut sein und ihre Güte ihm auch zeigen. Darauf preist er ihren schönen Leib, den sie an jich trage wie ein herrliches Kleid, in welches das Glück gesteppt sei. Zwar habe er sich niemals getragene Kleiber ichenken lassen, hier wollte er es gerne. Selbst der Kaiser möchte um eine jo wonnereiche Gabe ein fahrender Spielmann werden. Und mit fühner Wendung, die um jo packender gewesen wäre, wenn Walther sie wirklich einmal vor Kaiser Otto gebraucht hätte, fordert der Sänger den Raiser auf, hier seine Aunst als Spielmann zu versuchen, besinnt sich aber im Angenblick und bittet ihn, lieber anderswo aufzuspielen. Dann schilt Walther den harten Winter (L. 39, 1), er sehnt sich nach dem Sommer, wenn die Böglein singen und die Mädchen an der Straße den Ball werfen. Könnte er den Winter doch verschlafen! Ihn belebt eine fröhliche Hoffnung: tritt der Mai seine Herrschaft wieder an, dann wird er dort Blumen pflücken, wo sich jetzt der Schnee ausbreitet. Aber auch der Winter vergeht, der Frühling naht (L. 73, 23), und der Dichter wünscht seinen Hörern in witigen Worten Glück. Er legt ihnen dann ben Streit mit seinem Mädchen vor, das jeinen Schmerz nicht fänftigen will. Er verwendet Ausdrücke, die er wörtlich der Formel eines alten Wundsegens entnimmt, und beschwört sie um Hilfe für die tiefe Wunde seines Herzens, die stets offen bleibt, wofern sie nicht durch Hildegunde geheilt werbe. Dieser seine Scherz war den Zuhörern wohl ver= ständlich, denn die Sage war allgemein bekannt, wie das edle Liebespaar Walther und Hilbegunde vom Hofe Attilas, wo sie als Beiseln weilten, auf einem Roß nach ihrer süd= französischen Heimat entflohen und wie sie, nach dem schweren Kampf am Wasgenwalde, dieses Ziel endlich erreichten.

Mit einem nächsten Liede (L. 54, 37) wendet sich Walther, nach einer Klage, daß er keine Freunde besitze, die ihm raten

und helfen möchten, unmittelbar an die gewaltige Frau Minne, welche in seinem Herzen wohnt, und bittet sie, sich in das Herz der Geliebten zu schleichen, ihn aber mitzunehmen; sie werde das schon verstehen, denn sie sei die Meisterin aller Diebe, fein Herzensichloß sei jo fest, das sie nicht öffne. Er preist die Minne, daß Jung und Alt von ihr bezwungen werde. Soll der Dichter überwältigt werden, so dankt er Gott, daß er den rechten Minnedienst zu finden weiß, der Königin Minne will er sein Leben weihen. Dazu bedarf er auch des Glückes, und darüber spricht eine andere hübsche Strophe: "Fortuna teilet ringsum ihre Spenden, mir aber kehrt sie ihren Rücken zu, sie läßt mich ohne Gnade fort mit leeren Händen. Noch weiß ich nicht, was ich ihr deshalb thu'. Sie wendet sich un= gern zu mir: lauf' ich um sie herum, stets bleib' ich hinter ihr. Sie nimmt sich gar nicht Zeit, mich anzuseh'n. Ach, möchten doch die Augen ihr im Nacken steh'n, dann müßt' es wider ihren Wunsch gescheh'n."

In einem prächtigen Liede beschreibt Walther (L. 51, 13) die Herrlichkeit des König Mai, der allen seine Freude spendet, jein Zauber macht die Menschen jung. Aller Haß schwindet, nur der Wetteifer bleibt, mit dem die Bäume und die bunte Heide aufblühen; Blumen und Klee streiten auf der Wiese: du bist fürzer, ich bin länger. Da rebet auch der Sänger das Mädchen an: "Roter Mund, wie Du herab Dich setzest! Laß Dein schlimmes Lachen sein. Schäm' Dich, daß Du mich ver= levest, lachst nur über meine Pein. Ift das gut gethan? Wehe der verlornen Stunde, fommt aus liebenswürd'gem Munde solcher Spott mich an. Was mir, Frau, die Freude stört, das ist Euer Leib. Von Euch allein es mich versehrt, Ihr ungnädig Weib! Woher nehmt Ihr denn den Mut? Ihr seid doch sonst reich an Gnaden; wollt Ihr Ungunst auf mich laden, dann seid Ihr nicht gut. Lindert, Herrin, meine Sorgen, macht mir hold die Zeit! Sonst muß ich mir Frende borgen.

Fern bleib' Euch dies Leid! Wollt Ihr um Euch sehn? Alles strahlt im Maienscheine; möcht' von Euch mir eine kleine Freude nur gescheh'n!" — Nun trifft er das Mädchen, unter ihren Genossinnen wandelt sie im Grünen, und lieblich schildert Walther die Begegnung (L. 74, 20):

O Mädchen, setze diesen Kranz von Blumen auf Dein Haar! Die Schönste bist Du bei dem Tanz in jungfräulicher Schar. Hätt' ich nur Gold und Edelsteine, zu schmücken Dir das Haupt! Es schmerzt mich, wenn Du je geglaubt, daß ich's nicht ehrlich meine.

Da nahm sie, was ich liebend bot, von holder Scham durchglüht; Die lichten Wangen wurden rot, wie Waldes Köslein blüht. Verschämt sich ihre Augen neigen zu heimlich holdem Gruß; und wurde mir noch mehr, ich muß in Treuen es verschweigen.

"Du bist so schön; den besten Kranz gäb' ich Dir gerne preis, der je mich zierte bei dem Tanz! Doch, Liebster, halt, ich weiß viel Blumen auf der Heide stehn, die rot und weiß entspringen, wo Nachtigallen singen: laß sie uns brechen gehn!" D Liebestraum, o Liebestraum, wie zanbervoll bist du! Die Blüten sanken vom Lindenbaum und deckten weich uns zu. Doch als ich rief: Jetzt bist Du mein! da stieg in voller Pracht die Sonne auf, und ich erwacht' und war allein — allein.

Weist er hier schon auf das Glück, das ihm ein süßer Traum beschert, so widmet Walther sein nächstes schönes Lied ganz diesen Phantasien (L. 94, 11): "Als ber Sommer wieder tam und die Blumen wundersam aus dem Grase sprangen und die Böglein sangen, da kam ich gegangen durch die Wiese breit und lang, da der klare Bach entsprang, längs des Waldes war sein Gang, wo das Lied der Nachtigall erklang. Bei der Quelle stand ein Baum, dort erschaut' ich einen Traum. war von der Sonnen geflohen zu dem Bronnen, damit ich unterm Lindenzweig den Schatten fände fühl und weich. dem Baum ich niedersaß, meiner Sorgen ich vergaß, rasch entschlief ich in dem Gras. Da kam es mir vor zur Stund, daß mir dient' das Erdenrund, meine Seele aber war hoch im Himmel, leicht und klar, und der Leib, der sollte schweben, wo er wollte. Da fehlt' mir nicht das fleinste Weh. Gott, der walt' es, wie's auch geh! Schönern Traum ich nimmer seh'. Gerne schlief ich jetzt noch dort, hätte nicht an diesem Ort laut geschrieen eine Krähe. Wenn doch jeder Kräh' geschähe, was ich gerne wünschte ihr. Alle Freude stört' sie mir. Von dem Schreien ich erschraf; ach, daß dort kein Stein mehr lag, heute wär' ihr letter Tag. Doch ein wunderaltes Weib tröftete mir Seel' und Leib: Eide mußt sie schwören und dann mir klug erklären, was der Traum bedeute. Das merket, liebe Leute: "Zwei mehr eins zusamm' giebt Drei'; ferner sagt' sie mir dabei, daß mein Daum' ein Finger sei". Was der Dichter

jo lange geträumt und wovon er oftmals und immer dringen= der der Geliebten erzählte, das ist endlich zur Wahrheit ge= worden, und davon giebt das Lied Kunde, welches die Krone aller Dichtungen Walthers genannt werden muß: Unter der Linde (L. 39, 11):

> Ilnter der Linden an der Haide, wo ich mit meiner Liebsten saß, da mögt ihr finden, wie wir beide die Blumen brachen und das Gras; vor dem Wald in einem Thal — Tandaradei! herrlich sang die Nachtigal!!

Ich kam gegangen zu der Aue, und mein Liebster war schon dort; da ward ich empfangen, heilige Frane, daß ich bin selig immersort. Ob er mich wohl oft geküßt? Tandarabei!

Seht, wie rot der Mund mir ist!

Und Blumen brachen wir zum Bette in reicher Jahl. O kommt und seht! Vom Herzen lachen muß, ich wette, o mancher, der vorübergeht. Bei den Rosen er wohl mag — Tandaradei!

jehen, wo das Haupt mir lag.

Wie ich da ruhte, wenn's wer wüßte, Du lieber Gott, ich schämte mich! Wie mich der Gute nahm und füßte, ei, das weiß nur er und ich und auch du, Waldvögelein, Tandaradei!

nicht wahr, wirst verschwiegen sein?

Warum find wir alle darüber einig, dieses Lied sei das schönste, das Walther je gesungen hat? Man wird hier die Wirkung nicht ganz in ihre Bestandteile auflösen können, eben jo wenig, als bei irgend einem anderen Kunstwerk, aber einiges läßt sich doch erkennen. Die Hauptsache ist gewiß die episch=dramatische Gestaltung, welche diesem Gedichte sowie denen der ganzen Gruppe eigen ift. Sie entspricht dem Be= dürfnis des Dichters, lebendiger, anschaulicher darzustellen, und dazu wird er gerade durch Wolfram, der diese Kunst so trefflich in seinen Tageliedern übte, angeregt worden sein. Wahrscheinlich auch durch alte volkstümliche Liebesstrophen; vielleicht, aber nur vielleicht, hat ihn noch die Konkurrenz mit Reidhart beeinflußt. Ferner ist dem Gedichte eine bezaubernde Schalkhaftigkeit eigen, die darin liegt, daß das Mädchen andeutend erzählt, wovon sie doch nie sprechen sollte; der Gegen= jat zwischen Gefühl und Sitte ist immer wirksam, von Walther bis zu den Mädchenliedern Hermanns von Gilm. Und endlich bewegt sich die Sprache des Dichters in der schwierigen Reienstrophe (den zweihebigen Versen, die von vier Hebungen umfränzt und beschlossen werden) so unbeschwert und so graziös, daß schon der Rhythmus den Lesenden mit fortreißt.

Mit dem Gedichte "Unter der Linde" hat das Liebes= verhältnis äußerlich und innerlich seinen Höhepunkt erreicht.

Darnach kann nichts mehr kommen, und deshalb dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir aus Walthers Liedern darüber auch nichts mehr erfahren. Schweigt das Vöglein auf dem Lindenzweig, so muß auch der Sänger schweigen. Die Pause, welche in seiner Lyrik entsteht, ist mithin ganz gerechtsertigt. G3 war die Pause vor der Abrechnung Walthers mit der Minne überhaupt. Daß ihm, als er schon die Vierzig über= schritten hatte, das süßeste Liebesglück erblühte, wird niemand unwahrscheinlich finden, ebenso wenig, daß es nicht allzu lange währte. Und nun kündigt der Dichter der Frau Minne seinen Dienst auf (2. 57, 23): "Liebe, die hat eine Art, wollte sie doch die vermeiden, besser schien' sie mir. Mancher bliebe dann bewahrt vor der Liebe Schmerz und Leiden; übel schickt sichs ihr. Gs sind ihr vierundzwanzig Jahre viel lieber als ihr vierzig sind, und sie stellt sich bose an, sieht sie irgend graue Haare. So vertraute sie sich mir, daß ich fannt' all' ihre Kunst. Trotzem ist es mir geschehn: kommt ein junger Fant zu ihr, schnell verlier' ich alle Gunst, schielend werd' ich angesehn. Armes Weib, was plagt sie sich? Weiß Gott, ob sie sich auch putt und Thoren täuscht, sie ist viel älter doch als ich. Nun gewöhnt sie sich, die Liebe, daß sie nur verkehrt mit Knaben, hüpfend wie ein Kind. Wo ift ihr Verstand geblieben? Sie verliert ihr klug Gehaben, gänzlich wird fie blind. Ließe sie dies dumme Scherzen, und benähm' sich als erfahrnes Weib! Sie stößt sich sonst noch, und das schmerzte mich doch drinn im Herzen. Liebe halte mirs zu gut, während sie sich Kämpfer wählt, set'ich mich hierher. Weitaus hab' ich frischern Mut, als noch mancher Springinsfeld. Was will sie von mir mehr? Ich dien' ihr soust, wie ichs ver= mag. Sie laufe ihren sechsen nach, von mir gewinnt sie in der Woche nur den sieb'nten Tag." Aus dem heitern Ton diefer in horazischer Resignation geschriebenen Verse wird man ent= nehmen, daß dem Dichter die Entjagung nicht mehr schwer fällt.

Anderes lag Walthern zur Zeit näher am Berzen. Während seiner Gastfahrten im Reiche war an dem heimischen Hofe eine neue Aunst emporgekommen, die Walther nicht als würdige Genoffin anerkannte. Er spricht das mit möglichster Klarheit in einem besonderen Liede aus (L. 64, 31): Ach, nun wird der höfisch feine Gejang bei der Gejellschaft durch grobe Tone verdrängt! Möge Gott die Neulinge ichanden! So liegt nun die Würde des Minneliedes darnieder, das fränkt alle seine Frende. Aber es wird schon so sein mussen, seis denn. Die Unziemlichkeit hat gesiegt. Freilich würde man den Sänger mit Freuden begrüßen, der die alte Dichtung wieder auf die Bahn brächte. Dazu ist jedoch keine Hoffnung. Denn berer, die sich der neuen störenden Weise zuwenden, jind ungleich mehr als berer, die ben alten Sang gerne hören. Darum will ich es halten, wie das Sprichwort befiehlt, und will nicht in der Mühle die Harje zu schlagen versuchen, indes Stein und Rad umlaufend freischen. Trotz meines Zornes muß ich über die thörichten Lärmer lachen, denen ihr eigener Spektakel so gut gefällt. Sie benehmen sich wie die Frösche in einem Teich, die sich selbst an ihrem Quaken freuen, während die Nachtigall ihr Lied verzagend aufgiebt. Wenn doch jemand — vielleicht der Herzog — dieses Argernis schweigen hieße, damit die älteren Sänger wieder zum Worte gelangten! Würden der neuen Weise die Burgen und Höfe verschlossen, das wäre alles, was der Dichter wünschte; die Gefahr wäre dann nicht groß, denn bei den Bauern dürfte diese Kunst schon bleiben, ist sie ja doch von dorther gekommen.

Diese Worte am Schlusse des Liedes weisen mit voller Bestimmtheit darauf hin, in welcher Art von Dichtung Walther eine gefährliche Konkurrenz für den seinen Minnesang erblickte. Es war die hösische Dorspoesie, als deren Führer und hauptsächlichster Träger, der allein für Walther in Betracht kommt, der banrische Ritter Neidhart von Reuenthal am

Wiener Hofe auftrat. Neibhart war jünger als Walther, vielleicht ebenso um zehn Jahre wie Walther Reinmarn nach= stand. Er hatte sich in seiner Heimat, wo er ein eigenes Anwesen besaß, von dem er seinen Namen trug, zum Sänger ausgebildet und übte ohne Zweifel zuerst die Kunft der höfischen Lyrik, die er auch nachmals völlig beherrschte. Gin Greignis, das mit seiner Dichtung zusammenhängt, über das wir aber doch nicht viel Genaues wissen — vielleicht die Untrene seiner Geliebten Friderun — hat es ihm verleidet, in seine Heimat zu längerem Aufenthalte zurückzufehren. Denn Reidhart war ein fahrender Mann wie Walther, er hat nach seinen eigenen Angaben ganz Deutschland durchzogen, ja er war auch im Gefolge deutscher Herren in Italien. Er strebte nun, sich am österreichischen Hofe eine Stellung gu schaffen, was ihm gelungen ist, denn wir finden, daß er die Gunst Herzogs Leopold VI. genoß, auch den Kreuzzug nach Damiette 1217—19 machte er mit. Besonders jedoch ist er bei Herzog Friedrich II., dem Streitbaren, dem Letzten der Babenberger beliebt gewesen. Wien blieb nun sein Standquartier, das er, als verheirateter Mann, von seinen Fahrten aus immer wieder aufsuchte. Er ist auch eine Zeit lang bei Grzbischof Eberhard II. von Salzburg gewesen und hat sich in der Steiermark aufgehalten, wider welche der bahrische Dichter eine eben so starke Abneigung zeigt, wie sie um dritt= halb Jahrhunderte später ein namenloser Steirer in einem Scheltgedicht gegen Bahern bekundete, den sein Schickfal zwang, dort zu verweilen. Den Einfall der Böhmen in Österreich von 1236 hat Neidhart noch gesehen, aber um 1240 wird er gewiß schon gestorben sein, das Ende seines Gönners, Herzog Friedrich, in der Leithaschlacht von 1246 hat er also nicht mehr erlebt. Die Zeitgenossen rühmten ihn, Wolfram von Cichenbach kannte seine Lieder, und späte Volksüberlieferung hat den Bauernfeind Reidhart zu einer komischen Figur umgebilder, zu einem Spaßmacher wie der Pfaffe Amis oder wie der Pfarrer auf dem Kahlenberge bei Wien.

Reidhart ist sicherlich ein bedeutender Mensch gewesen. Besser als seine äußere Geschichte vermögen wir die innere Entwicklung seiner Poesie zu überschauen. Er hat mit höfischem Minnesang begonnen und in die dort beliebten "Wechsel" zu= nächst einen frischen neuen Zug gebracht, indem er fröhliche Bauernmädchen sich unterreden ließ. Der Gegenstand gab sich leicht, es war die Sommerfreude, das Ballwerfen, und besonders der Reie, den die Dorfjugend unter der Linde gemeinsam oder in Paaren nach einer Melodie zu springen pflegte. Neidhart's Reienlieder, von schwieriger nusikalischer Komposition, beginnen in der Regel zuerst mit einer Naturschilderung als Gingang, die ebenso typisch ist wie bei den älteren Minne= fängern, nur im ganzen etwas reichlicher und farbiger ausfällt. Daran schließt sich eine Erzählung, die oft in den bewegtesten Dialog umspringt. Der Inhalt ist beinahe immer berselbe: nämlich die Teilnahme an dem gemeinschaftlichen Reigen, ist aber in der mannigfaltigsten Weise variiert und ausgeschmückt. Meist will das junge Mädchen hinaus zu den Genossinnen, wird aber von der Mutter, die bose Folgen besorgt, mit Güte oder Gewalt zurückgehalten, macht sich jedoch endlich davon. Ober es sind zwei Gespielinnen, die sich miteinander freuen und klagen. Ober gar eine Alte, die schon mit einem Tuß im Grabe steht, wird plötslich tanzlustig und springt hinaus auf ben Dorfplatz. Das spielt sich entweder in den Worten der Streitenden mit lebendigster Anschaulichkeit vor uns ab, ober der Dichter erzählt es selbst, mit kaum geringerer Kunft in der Ausmalung der verschiedenen Personen. Er ist eigentlich steis die Hauptsigur: sei es, daß er ausdrücklich genannt wird als der Geliebte, um dessentwillen das Mädchen forteilt, sei es, daß er im Hintergrunde bleibt, darum nicht weniger für die ganze Szene bedeutsam. Diese Stücke haben

teine Verwandtschaft, wie man früher glaubte, mit den alt= französischen Liebesballaden, den Pastourellen; die glänzende Ausgestaltung der einfachen Motive, welche schon in den Idyllen Altgriechenlands sich finden, hat er allein und aus eigenen Mitteln vorgenommen. Diese Sommerlieder, die Reidhart in seinen jüngeren Jahren am liebsten gesungen hat, zeichnen sich durch den besonderen Bau ihrer kurzzeiligen Strophen, aber auch noch inhaltlich in einem Punkte aus: in ihnen giebt das Mädchen unverhohlen seine Neigung kund, und sie bilden in diesem Betrachte die unmittelbare Fort= setzung der volkstümlichen Liebespoesie des zwölften Jahr= hunderts, wo ebenfalls die Frau werbend auftritt. Aus der Verbindung der alten Bauerntanzlieder, die es immer gegeben hat, mit dieser stellenweise auch ins Gpische und Dramatische verfallenden Liebeslyrik, ferner mit der neuen höfischen Sangeskunft, aus diesen Glementen ist Reidhart's Sommer= poesie entstanden.

Ganz anderer Art sind seine Winterlieder. Schon die schwerfälligen und weitläufigen Strophen fennzeichnen sie, auch ist ihr Stoff ganz von jener sommerlichen Dichtung verschieden. Denn auf kürzere und typisch gestaltete Natur= eingänge folgen hier zumeist ein paar Strophen, die aller= echteste höfische Minneposie enthalten; schnitte man diese heraus, so könnten sie für sich irgend einem ritterlichen Lyrifer feineren Schlages zugeschrieben werden. Gewöhnlich gang unvermittelt folgt dann auf diese zartgesponnenen Empfindungen, die im Konversationstone gebildeter Gesellschaft dargestellt sind, eine Reihe von Strophen, welche Szenen aus den Winterstuben der Bauern schildern, wo der langsamere Tanz von denen getreten wird, die Sommers den Reien gesprungen hatten. Es läuft in der Regel darauf hinaus, daß die Uppigkeit, die Hoffart der Bauern in Kleidern und Sitten, ihr Ungeschief, ihre Rohheit und Tölpelhaftigkeit verspottet

werden. Das führt Reidhart in breiten, mit niederländischer Kunft betaillierten Gemälden aus. Hier sind es die Bauern, welche um die Mädchen werben, mitten darunter Reidhart, der zwar den Dorfburschen natürlich an Bildung und Ge= wandtheit sehr überlegen ist, aber nicht an körperlicher Kraft. Gerät er mit seinen Nebenbuhlern an einander, dann zieht er öfters den Kürzeren, muß wohl auch entfliehen, rächt sich aber durch Spott in dem nur selten gestörten Gefühl, daß ichließlich doch die Mädchen ihn den "Dörpern" vorziehen werden. Die Winterlieder beschäftigen Neidhart insbesondere in seinen späteren Jahren. Die Liebe steht dabei nicht so im Vordergrunde, die Komposition wird allmählich lockerer, dafür drängt sich die bunte und wirre Masse des Stoffes; der Ton entbehrt immer mehr ber sonnigen Heiterkeit, die in den Sommerliedern waltet, er wird trüber und herber. Das meiste von den Vorgängen, die Neidhart in den Winterliedern berichtet — ben Sommerliedern dürften vielfach Erfindungen zu Grunde liegen — wird wirklich erlebt sein. Sie fallen in ihrer Mehrzahl nach Österreich und enthalten die genauesten Angaben über Orte und Personen. Dabei irrt sich der Dichter nie, verwechselt nie die zahlreichen Namen, und so lassen sich nach der Zeit und nach den Gegenden des Entstehens -Banern und Österreich — ganze Gruppen säuberlich sondern.

Neidharts Poesie giebt der Forschung noch manche Rätsel auf. Aber Eines, und gerade das Wichtigste, steht doch vollstommen fest: das Publikum, für welches Neidhart seine Reien und Tänze komponiert und gedichtet hat, ist nie ein anderes gewesen als dasselbe, an das Walther und die übrigen höfischen Sänger sich wandten, nämlich die feine, gebildete, ritterliche Gesellschaft der Fürstenhöfe und Edelsitze. Nicht bloß wissen wir durch Neidhart selbst, daß er die Gunst vornehmer Herren genoß und von ihr lebte, zum Teil nennt er sie ja auch. Noch mehr: an einer Stelle (Haupts Ausgabe 88, 13 ff.)

heißt es, daß die Leute Reues von dem Dichter hören wollen; sie wundern sich, wo die Bauern hingeraten sind, die früher auf dem Tullnerfelde waren, das heißt, von denen Reidhart erzählt hatte. Darauf erwidert der Sänger: Giner sei noch da, und von dem fängt er nun an. Der Sachverhalt ist klar. Neidhart hat eine Zeit lang, durch irgend welche, wahr= scheinlich ungünstige Umstände veranlaßt, nichts Neues zur Erheiterung des Hofes von den Bauern gesungen, man ver= langt darnach. Die höfischen Kreise fanden Genuß und Er= götzung in Neidharts Poesie, sowohl in den Sommer= als in den Winterliedern. Die adelige Gesellschaft erheiterte sich müde der sentimentalen Minnepoesie — an den fröhlichen Reien und besonders an den köstlichen Tänzen, in denen die Bauern so vortrefflich und lebensvoll vom aristofratischen Standpunkte aus abgeschildert wurden. Der Beifall der Höfe hat wohl dazu beigetragen, daß Neidhart sich allmählich mehr auf die Winterlieder verlegte. Die Bauern, mit denen er in Österreich Abenteuer erlebte, stammen alle aus einer Gegend, dem Viertel ob dem Wiener Wald. Auch das spricht dafür, daß Neidhart das Erzählte größtenteils selbst mitgemacht hat; unr wenn man ihn nach Neuem drängte, wie an der erwähnten Stelle, dann mußte er bisweilen auch in seinen Tänzen erfinden.

Daß Neidhart seine Lieder für Bauern gedichtet und ihnen vorgetragen habe, ist gänzlich ausgeschlossen. Und zwar nicht nur deshalb, weil die kargen süddentschen Bauern niemals geneigt waren, einen sahrenden Sänger reichlich zu beschenken, und mit etlichen Eßwaren, einem Arug Dünnbier oder einem Hausgespinnst Herrn Neidhart schwerlich gedient gewesen wäre. Schon die Form seiner Dichtungen machte diese den Bauern unzugänglich: die Musik, der Bau seiner Strophen sind viel zu verwickelt und schwierig, die Sprache setzt zu viel Bildung voraus. Man darf dabei nicht mit so schlimmen Ausnahmen unter den Bauern rechnen, wie der spishübische Meier Helm=

brecht war, der es mit den ritterlichen Wegelagerern hielt. Die Bauern der alpinen Gegenden und ihrer Vorländer haben damals von gebildeter Dichtung höchstens die Erzählungen der Heldensage vertragen und nicht mehr. Entscheidend aber ist ein anderes: in den Sommerliedern sticht Neidhart die Bauern bei ihren Mädchen aus, um seinethalben läuft die Tochter und Gespielin zu der Linde, er ist der Begünstigte; in den Winterliedern aber verhöhnt Reidhart die Bauern weidlich. Unter seinen sämtlichen Gedichten, so weit sie zur höfischen Dorfpoesie gehören, befindet sich kaum eines, für das Neidhart nicht die derbsten Schläge bekommen hätte, wenn er es wagte, sie den Bauern vorzusingen. Die deutschen Landleute in Banern und Österreich, die heute, nach Jahr= hunderten der Demütigung und Knechtschaft, noch so empfindlich find gegen die Überlegenheit der Gebildeten, die jeden "Stadt= frack" mit dem größten Mißtrauen betrachten, deren ganze falsche und heuchlerische "Manier" sich im Widerspruch zu den Vornehmeren entwickelt hat, diese Männer sollten zu einer Zeit, wo sie sich so viel selbständiger fühlten, das Schwert an der Seite trugen und frei auf ihren Hufen sagen, sich den Hochmut und Hohn eines fahrenden Ritters und Sängers haben gefallen laffen? Auf ben Spottvers eines Burschen aus dem Nachbardorfe setzt der richtige Bauer einen Faustichlag, und Neidhart wird er besoldet und ernährt haben, damit er sich über ihn lustig mache!

Neidhart entnahm seine Stoffe dem Bauernleben, er mischte sich unter die "Dörper" und erlebte manches bei ihnen. Niederösterreich war damals schon stark bevölkert, es zählte um das Jahr 1200 etwa 110 Pfarrgemeinden, bei denen die kleineren eingepfarrten Dörser und Weiler natürlich nicht mit gezählt sind. Land und Leute gediehen, es war trop aller Plackerei unter den lepten Babenbergern eine gute Zeit. Neidharts Schilderungen stimmen auch ganz mit dem, was

die spätere, reichere Überlieserung uns aus denselben Gegenden mitteilt. Also aus dem ländlichen Volksleben schöpft die hösische Dorspoesie, ihr Inhalt kommt wirklich von den Bauern, wie Walther sagt, aber niemals ist sie den Bauern selbst zusgedacht und vorgetragen worden.

Da ist noch eines merkwürdigen Umstandes zu gedenken. In den Handschriften, die Neidharts Lieder enthalten, findet sich auch eine ganze Menge von Stücken, Reigen und Tänze, die in seiner Manier, aber nicht von ihm selbst gedichtet sind, ja häufig sich geradezu wider ihn kehren, ein übel ausgefallenes Abenteuer verspotten, das Gegenteil von seinen Angaben behaupten, die Schmähungen auf ihn zurückwerfen, lächerlich machen. Mancherlei Kennzeichen giebt es, diese Gedichte Reidhart abzusprechen, wo nicht schon der Inhalt die Sache flarstellt. Ift Neidhart zuweilen grob, jo sind diese Lieder unflätig. Ihre Form aber ist meistens vortrefflich, ihre Sprache nicht weniger höfisch als die Reidharts, der Bersbau gut, die Reime selbst unrein. Oftmals sind die Kompositionen denen Neidharts nachgebildet, auch wohl selbst= ständig, immer aber ziemlich schwierig. Solche Merkmale gewähren uns Aufschluß, wo wir die Verfasser dieser wichtigen und interessanten falschen "Neidharte" zu suchen haben. Gewiß nicht unter den Bauern. Denn diese haben sich damals nicht besser auf Musik verstanden als heute, und heute giebt es im ganzen Bereiche der Alpen nicht viel mehr als drei oder vier langsame Tanzmelodien für die volkstümlichen "G'stanzeln". Diese heutige Volkspoesie, die "Vierzeiligen", die "Schnada= hüpfln" darf niemand als Analogie für die Lieder gegen Reidhart heranziehen, nach Inhalt und Form sind die jetzigen Liedchen jenen Stücken ganz unvergleichbar. Darum erübrigt uns nur eine zweite Annahme: jene Lieder sind entweder von den beleidigten und verhöhnten Bauern bei berufsmäßigen fahrenden Sängern, bei "Scheltern", wie sie seit alter Zeit sich bezeugt sinden, ausdrücklich bestellt und bezahlt, dann nach dem Neidhartschen Muster versaßt worden. Oder Neidharts Widersacher am Hose, Ritter, Sänger, haben gegen ihn diese Stücke gedichtet. Jedesfalls sind die sogenannten "falschen Neidharte" Kunstpoesie und nicht Volkspoesie.

Neidhart hat, wie erwähnt, zuerst die höfische Aunst des Minnesanges erlernt. Darum kennt er Reinmar und kennt Walther. Er ist ein viel zu genial angelegter Dichter gewesen, als daß er den Unterschied zwischen diesen seinen beiden Vorgängern nicht hätte erkennen sollen. Er stellt sich von Anfang ab gegen Reinmars Abstraktionen, Walther hingegen ahmt er nach. Er thut es und bleibt dabei selbständig, wie er denn gewiß ein starkes Gefühl seiner Eigenart jederzeit besessen hat. Freilich strebte er mit Bewußtsein darnach, aus den bekannten Geleisen zu weichen. Er wandte sein Augenmerk neuen und seltenen Reimen zu, vor allem aber trachtete er nach neuen Weisen. Neidharts Kompositionen sind gar nicht volkstümlich, man wird schwerlich nach ihnen haben tanzen können. Wie ein Bauernreie jener Zeit wirklich ausgesehen hat, das mag uns das Beispiel eines späteren Gedichtes, des "Ringes" von Hans Wittenweiler sehren: was dort zum Tanze gesungen wird, das sind Verse, die nach Ban und Inhalt den Reimen unserer Kinderspiele um nichts über= legen sind. Reidhart steht zu seinen Aufgaben als Künstler, er bildet das Gegebene durch Aufnahme neuer Stoffe und Verknüpfung mit vorhandenen, unbenutzten Elementen in seiner ganz persönlichen Weise fort. Kein Wunder, daß er trot aller Achtung für Walther mit diesem, dem Vertreter der klassischen Dichtung, als ein vorwärts strebender Realist in scharfen Gegensatz geriet.

Walther von der Vogelweide mußte, als er Neidhart am Wiener Hofe vorfand, in dessen Poesie eine Entartung seiner eigenen erkennen, wie etwa Goethe, da er aus dem klafsischen Italien kam und die Dramen bes jungen Schiller in Deutschland verbreitet sah. Richt die Beschaffenheit der Stoffe allein mußte Walther mißbilligen — benn eben hatte er sich selbst dem episch=dramatischen Liede der niederen Minne zugewandt — obgleich Reidhart um sehr vieles weiter ging und außer seinem persönlichen Schickfal noch eine Fülle von Figuren in die Darstellung verwob; geradezu frevelhaft jedoch erschien Walthern die Verwendung der Minnepoesie, worin er die edelste Blüte der Kunft erblickte, als Zwischen= stück in Neidharts Winterliedern. Wie heute ungefähr ein ernsthafter Musiker sich an den getragenen Melodien ärgert, mit denen moderne Kapellmeister ihre dürftigen Walzer ein= leiten — ganz anders als Lanner und Johann Strauß, bei deren köstlichen Kompositionen Vorspiel und Tänze in Gins gestimmt sind — so mußte Walther die hohe Lyrik schmählich herabgezogen vorkommen, wenn sie als Ouverture für die Flegeleien niederösterreichischer Bauern gebraucht wurde. Darum sein scharfer und entschiedener Protest in dem besprochenen Liebe. Neidhart nahm den Handschuh auf, er parodierte Walthers Preislied (Haupts Ausgabe 93, 15. 98, 26 ff.) und andere seiner besten Stücke, und so sind die beiden Männer auseinander gekommen. Nicht wie Wolfram und Walther fanden sich Walther und Neidhart gegenseitig an= gezogen. Sie befehdeten sich als Repräsentanten der idealistischen und realistischen Dichtung, wie sie stets in der Ge= schichte der Poesie aller Völker einander hart auf dem Tuße Es ist ein ewig gleichbleibender Gegensat nachfolgen. zwischen zwei Mächten in der Dichtung — wie Plato und Aristoteles in der Entwickelung aller Philosophie immer wieder kommen — sich feindselig berührend, aber sich auch in Zielen und Mitteln ergänzend.



## Kaiser Friedrich II.

Im März des Jahres 1212 machte sich der jugendliche König Friedrich von Sizilien, Kaiser Heinrichs VI. Sohn, auf, damit er als Kandidat des Papstes Innocenz gegen Kaiser Otto IV. seinem Hause die deutsche Königskrone wieder zu= wende. Nach vielen Fährlichkeiten, ohne Mannschaft, nur von italienischen Städten mit Geld unterstützt, trifft er im Sep= tember des Jahres in Dentschland ein. Seine Anwesenheit genügte, verbunden mit der Unbeliebtheit Ottos im Süden des Reiches, um dem jungen Staufer sofort viele Anhänger zu verschaffen. Vor allem folgten die alten Reichsministerialen seinem Rufe, und wieder einmal gruppierten sich die deutschen Fürsten unter der Einwirkung ihrer Interessen von Neuem. Friedrich vermochte ihnen im ersten Augenblick freilich nicht viel zu gewähren, aber man konnte doch Urkunden von ihm erlangen, deren Autorität zweiselhafte Ansprüche sicherte, und etliche Feten Reichs= oder Hausgutes fielen noch immer für die ab, die sich zeitig genug meldeten. Darum ist das erste, was uns von Friedrich erzählt wird, daß er schon zu Basel sich eine Kanzlei bildete, welche die Dokumente für die Vergabungen in aller Form Rechtens auszufertigen hatte.

Der Erfolg entsprach den kühnsten Hoffnungen: schon am 5. Dezember 1212 wurde Friedrich auf einem großen Hoftage in Frankfurt zum deutschen König gewählt — indes Kaiser Otto zu Aachen das spärliche Häuslein seiner Treuen zählte — am 9. Dezember wurde er, freilich mit nachgeahmten Reichs=

infignien, gefrönt. Nicht wenig trugen zu Friedrichs Fortschritten die Abmachungen bei, welche er mit dem klugen König Philipp August von Frankreich wider Otto und dessen englische Verbündete getroffen hatte, und in Folge deren ihm "ein Segen von 20 000 Marf" zu Theil wurde, wie der Chronist von St. Peter zu Erfurt die französischen Subsidien nannte. Dieses Geld spendete Friedrich an seine Anhänger reichlich ans, wohl mehr noch an die frisch geworbenen als an die alten. Unter den ersteren befand sich auch Walther von der Vogelweide, und daß der junge König den Sänger, der eben durch die Papstsprüche seinen Ruhm in Deutschland auß= gebreitet hatte, sofort mit einem namhaften Geschenk bedachte, zeigt seine kluge Voraussicht. Wir sind über die Sache durch drei Strophen Walthers unterrichtet. In der ersten (L. 26, 23) meldete er, daß ihm "Herr Otto" — so nennt er den Kaiser jett — zwar eine feste, eidliche Zusage gegeben, aber diese nicht erfüllt habe, trotsdem ihm Unsprüche auf seine Dankbar= feit zuständen; von Friedrich habe er nichts zu fordern, es sei denn, daß der junge König sich der alten Sprüche erinnere, die Walther einst im Interesse König Philipps gesungen habe. So findet es der Dichter ganz in Ordnung, wenn er sich von dem "bösesten" Herrn nunmehr zu dem "besten" wendet. Der Spruch hat ihm eine Spende eingebracht, denn er dankt als= bald, indem er (L. 26, 33) Ottos Länge, das heißt seine bekannte hohe Gestalt, mit der Kürze seiner Freigebigkeit unliebsam vergleicht, dem neunzehnjährigen Friedrich hingegen ein so großes Maß von Milbe zuschreibt, daß er sich mit den Jahren wohl noch zu einem Riesen auswachsen werde. Die Anspielung des letten Verses wurde verstanden und in einer Weise beantwortet, die dem Scherz entsprach: der König ver= lieh Walthern dreißig Mark Ginkünfte (2. 27, 7), aber wahr= scheinlich von einem entlegenen Gut im Besitze Ottos ober seiner Anhänger; jedesfalls war der Zins nicht einzutreiben,

und so genießt der Dichter von dem großen Erträgnis nichts als den Namen, worüber er nun spottet.

So weit wir sehen können, ist Walther jest nicht am Hofe Friedrichs geblieben, sondern hat abermals, und zwar durch längere Zeit ein unftät umherschweifendes Leben geführt. Friedrich wurde zum zweiten Mal und feierlich in Köln durch den päpstlichen Legaten gefrönt am 25. Juli 1215, seine Gemahlin Konstanze brachte ihr Söhnlein Heinrich nach Deutschland, Papst Innocenz III., dieser Gewaltige, starb am 16. Juli 1216, nachdem er noch vorher den Triumph des großen lateranischen Konzils in Rom erlebt hatte (1215). Nichts von diesen Greignissen spiegelt sich in Walthers Liebern. Dagegen hat er als Gast an manchem Hofe geweilt, nicht immer als beliebter, denn es wird schwerlich Zufall sein, daß Walther in dem zur Gastfreundschaft nach den Ordensregeln ver= pflichteten Benediftinerstifte Tegernsee in Ober-Bayern ohne Ergnickung fortgelassen wurde; seine Haltung gegen Papst und Geistlichkeit mag ihm diesen üblen Willkomm zugezogen haben. Er rächt sich mit einem Spruch, in dem er ärgerlich den Abt als "Mönch" bezeichnet (L. 104, 23): "Man sagt' mir stets von Tegernsee, wie dort ein gastlich Haus in Ehren steh', d'rum wandt' ich mich dahin mehr als 'ne Meile von der Straße. 3ch bin ein sonderbarer Mann, daß ich mir selbst so wenig kann vertrau'n und mich so sehr auf and'rer Wort verlasse. Ich schelte niemand, doch will ich, bei Gott, sie meiden. Dort trant ich Wasser und so nasser mußt' ich von des Mönches Tische scheiben." Da führte ihn sein Weg wohl auch nach Kärnten, das nicht jo entlegen war, als es scheint, obgleich die größeren Jahrbücher von Kolmar es einmal ein Land nennen, das nahe bei Österreich liegen soll. Gine viel= besuchte Straße ging aus dem Norden durch Obersteiermart, bog dann bei Bruck an der Mur ab und zog sich über Friesach und St. Beit an den Herzogshof zu Villach und von

da nach Italien, fast wie heute die Gisenbahulinie Wien= Tarvis-Ponteba. Daß Walther sich dort wiederholt beim Herzog Bernhard aufgehalten hat, mag man aus dem ersten der beiden Sprüche (L. 32, 17. 27) erschließen, die einer unangenehmen Angelegenheit gewidmet sind. Der Herzog ließ nämlich für den Sänger, den er schon oft vorher beschenkt hatte, ein neues Kleid machen, dieses wurde jedoch durch einen Mißgünstigen Walthern vorenthalten. Walther hatte die Säummis dem Herzog zugeschrieben und offenbar ein scharfes Wort darüber fallen laffen. Das hatte man wieder dem Herzog entstellt und übertrieben hinterbracht, und dieser war darob ärgerlich geworden. Der erste Spruch Walthers sucht die Sache in ihrem wahren Lichte darzustellen und den Herzog zu besänftigen, im zweiten vergleicht der Dichter die boshaften Zwischenträger mit Mäusen, denen man Schellen angehängt hat und die sich dadurch selbst verraten. Der Sänger broht dem Verleumder, den er, wofern dieser überhaupt satisfaktions= fähig ist und der Herzog es nicht anders wünscht, mit einem harten Schwertschlag treffen will. Dabei preist Walther den Herzog, der alle Opfer um der Ehre willen bringe. Der Inhalt dieser Strophen ist also ganz unbedeutend und sie haben nur dadurch Interesse, weil sie uns aus dem Tone, in dem Walther hier den Herzog anspricht, entnehmen lassen, welch' angesehene Stellung der berühmte Sänger an einem kleineren Hofe inne hatte, den er ab und zu als Fahrender auffuchte.

Im Jahre 1219 befand sich Walther wieder bei Herzog Leopold dem Glorreichen von Österreich, und hierher gehört eine Kette von 5 Sprüchen (L. 31, 33. 32, 7. 34, 34. 36, 1. 35, 17), mit denen seine nachweisbare Thätigkeit in der Heimat abschließt. Der Sänger kam zu guter Zeit, denn eben kehrte Herzog Leopold von dem Kreuzzuge (1217—19) heim, der mit der Eroberung Damieties glücklich beendet war. Vorher hatte

der Herzog für die Fahrt das Geld zusammengespart, jett wurde er freigebig. In komischer Einleitung bekreuzt sich Walther wider alles Unheil, und mit Recht, denn es sind un= höfische Sänger da (schwerlich ist damit nur Neidhart gemeint), welche die feine alte Sangweise stören und doch bei Hofe be= liebt sind. Der Herzog soll entscheiden, ob er guten oder groben Sang vernehmen will. Die Entscheidung muß ungünstig aus= gefallen sein, denn Walther hebt den nächsten Spruch damit an, daß er nun endlich auch einmal scharf singen will und dort gebieten, wo er bisher nur bat. Mit einer Wendung, die sowohl Reinmar als er selbst schon gebraucht hat, flagt er, daß man jett die Spenden der Herren und den Gruß der Frauen auf unhöfische Weise erwerben muß. So will er nun auch thun. Singt er nämlich höfisch, so laufen seine Gegner und melben das einem Mann, namens Stolle (von dem wir nichts wissen). Dort verleumden sie ihn. Das fann Walther auch, wenn er will: er wird nach dem österreichischen Sprüchwort, daß Lügen und Wortverhalten Kröpfe macht, nicht nur sich selbst einen Kropf, sondern auch seinen Feinden, da sie durchaus jolche Schelmenstücke wollen, an den Hals lügen. Und das will er zuerst bei dem Herzog versuchen, in dessen Land er singen und sagen gelernt hat: gewährt ihm Leopold Trost, so wird er auch besseren Mut gewinnen. Vielleicht ist der Spruch ichon bei dem Vatriarchen von Agnileja vorgetragen, an welchem Sofe Walther außer diesem seinem alten Gönner noch den Herzog Leopold selbst und bessen Better Herzog Heinrich aus Mödling bei Wien, antraf. Die drei Herren rühmt er nun: jo lange ihre Höfe ihm offen stehen, hat er Wein in der Rufe, Braten in der Pfanne, und braucht sich nicht weiter um= zuthun. Leopold hat sich dem Sänger gnädig erwiesen, denn er nennt ihn versprochenermaßen geradezu seinen Trost, den Herzog Heinrich vergleicht er mit dem berühmten Sänger= freund, dem milden Herzog Welf VI., Bruder Heinrichs des

Stolzen, der 1160 zu Memmingen in Schwaben nach üppigem Leben gestorben war. Auch den österreichischen Abel lobt er nun und ermahnt ihn zur Freigebigkeit. Doch muß es Walthers Gegnern gelungen sein, das Ohr des Herzogs Leopold für sich zu gewinnen, denn der letzte jener fünf Sprüche wehrt in gehaltenen und überlegenen Worten eine Verwünschung des Herzogs ab, der den Sänger in den Wald schickt- etwa wie hente "dahin, wo der Pfeffer wächst," oder "wo Füchse und Enlen sich gute Nacht sagen." Ja, Walther kehrt diesen Fluch gradewegs wider den Herzog und jagt ihm: "Geh' Du in den Wald, laß mich bei den Menschen, die mich gern haben, dann geht es uns Beiden vortrefflich". Man begreift, daß der Herzog diesen argen Schimpf nicht gutwillig hinnahm, und Walther wird hinfort den Wiener Hof und Österreich haben meiden muffen. Er gedenft später des Herzogs nur noch, wo er seine Kargheit beim Rürnberger Hoftage tadelt.

Es ist nicht das einzige Mal, daß wir auf eine Besonder= heit in dem Charafter Walthers aufmerksam werden: ihm war ein hochbeschwingtes, aber auch sehr empfindliches und erreg= bares Gemüt eigen; es wird nicht leicht gewesen sein, mit ihm, dem ruhmgewohnten Dichter zu verkehren, und am leichtesten mochte er da bei dem eigenen Landesherrn anstoßen, der ihn als seinen Unterthan ansah und die Glorie der Anerkennung seiner Zeitgenossen nicht achtete. Daß Walther sich am Schlusse jeines Lebens fern von der Heimat ein Hans gründete, das wird mit diesem unerquicklichen Streite zusammenhängen, der ihm Österreich entfremdete. Besser gelang es dem Dichter einige Zeit darnach (L. 80, 27. 35) bei dem Grafen Diether II. von Katzenellenbogen. Den preist er zuerst in stolzen Worten als freigebigen Herrn und macht ihn aufmerksam, daß ein Lob aus seinem Munde ihm mehr Anhm eintragen werde als die Lieder von iausend landfahrenden Pfuschern. Der Graf schenkt dann Walthern einen Ring mit einem kostbaren

Diamani, worauf eine Strophe folgt, in welcher der Sänger den Spender einen der schönsten Ritter nennt, der ihn ohne vorherige Bitte zu schätzen wisse; die Schönheit ist aber die innere der Tugenden, welche, nach Außen gekehrt, den Grafen auszeichnet, der offenbar häßlich gewesen ist. Auch hier merken wir Walthers seine Weise zu loben, die Kunst, mit der er, ohne wertvolle Gaben zu verschmähen, sich selbst über die sahrenden Leute stellt und dadurch wiederum seinen rühmenden Sprüchen eine höhere Bedeutung verleiht.

Inzwischen waren die großen politischen Pläne Friedrichs gereift, der jett nicht mehr durch die Rücksicht auf seinen ehe= maligen Vormund und Beschützer, Papst Innocenz, gebunden war, und dessen diplomatische Kunft, seinen Scharfblick und seine Herrscherstellung nicht mehr zu scheuen brauchte. dem Frankfurter Hoftage, 17. April 1220, gelingt es ihm ohne äußerlichen Druck, bei den Fürsten die Wahl seines Anaben Heinrich zum deutschen König durchzusetzen, 22. November 1220 krönt ihn selbst Papst Honorius III. zum Kaiser. Es ist ein Triumph seiner Politik, daß er Beides in einem Jahre zu stande gebracht hat. Aber es zeigt auch zugleich, wie Friedrich II., der einer der bedeutendsten Menichen seiner Zeit und jedesfalls der bedeutendste Staufer gewesen ist, seine Stellung in Deutschland auffaßte. Sie behagte ihm nicht. Durch die Kämpfe Philipps war das überaus reiche Hausgut der Familie zersplittert, teilweise auf= gezehrt, so daß ja Philipp selbst in seinen letzten Jahren hatte fargen muffen, und die ehemals geschloffene Macht, der große schwäbische Territorialbesitz, war nicht mehr in der Ausdehnung vorhanden, welche dem Kaiser die unum= schränkte Ausübung seiner Herrscherrechte gewährleistet hätte. Darum konnte er leichteren Herzens, sofern er das Imperium behielt, auf die deutsche Königskrone zu Gunsten seines Sohnes verzichten und überdies dadurch seinem Hause bie

Erbfolge sichern. Er fand die wesentlichen Grundlagen seiner Macht in seinen italienischen Besitzungen, vornehmlich in Sizilien. Dort fühlte er sich auch zu Hause, denn er war überhaupt kein Dentscher, sondern ein Italiener nach Geburt, Sprache, Erziehung und allen Anlagen seines reichen Geistes. Seine gesamte Persönlichkeit ist undeutsch, nur die Tradition, die auf seine Politik einwirkt, ist staufisch. Dort in Sizilien hat er die Verwaltung eingerichtet, deren Organismus seine Zeitgenoffen bestaunten, und die ihm die Mittel zu seinen langjährigen Kämpfen wider Papst und Kirche bereit stellten. Aber bevor er seine italienische Macht ausbauen konnte, mußten die deutschen Angelegenheiten in Ordnung gebracht werden. Dazu wandte er alles auf und zog auch die bewährte Hilfe des volkstümlichen Sängers heran. Das Verhältnis Walthers von der Vogelweide zu Kaiser Friedrich ist ein ganz anderes als das, in dem er zu den früheren Herrschern gestanden hatte. Dort war es ein freiwilliges Anerbieten von Fall zu Fall, Walther stellte seinen Sang in den Dienst des Reiches und erhoffte dafür auch Lohn; hier ist sicherlich ein Bakt eingegangen worden mit gegenseitigen Verbindlich= feiten: Walther wird nun von den Plänen des Kaisers unterrichtet und bemüht sich, sie durch den Ginfluß seiner Poesie zu fördern. Er ist also nunmehr als politischer Agent zu betrachten, der in festem Dienstverhältnis steht. Dem entspricht der Lohn des Sängers: ein eigenes Heim.

Zuvörderst handelte es sich darum, die öffentliche Meinung dassür zu gewinnen, daß der junge Heinrich zum deutschen König, einstweilen unter Vormundschaft, gewählt und somit bereits im voraus zum dereinstigen Nachfolger seines Vaters bestimmt werde. Diesem Zweck ist ein Spruch Walthers zum Frankfurter Hoftage gewidmet (L. 29, 15): er mahnt scherzhaft die Fürsten, die ihren König gern sos wären, seinem Kate zu folgen, dann brächten sie ihn bald über

Trani, die italienische Küstenstadt, hinaus. Vor Allem sollen sie nicht den König vom Kreuzzug abhalten; das thun sie jedoch, wenn sie sich weigern, auf seine Pläne einzugehen, ihnen gereiche die Fahrt immer zum Vorteil, wie sie auch ausgehen möge. Daran schließt sich unmittelbar ein Spruch, in dem Walther den König um eine Heimstätte bittet. fleidet das in rührende Worte, die teilweise an alte volks= tümliche Sprüche erinnern (L. 28, 1): "Ihr, Vogt von Rom, Apuliens Fürst, lagt Euch erbarmen und lagt mich nicht trotz reicher Kunft also verarmen! Gern' möcht' ich, fönnt' es sein, am eignen Herd erwarmen. Hei, wie ich dann von Vöglein jänge und vom Grün, von Blumen und der Haide, wie ich einstens jang. Gewährt' mir eine ichöne Frau dann ihren Dank, ich ließ' ihr Roj' und Lilie aus den Wangen blüh'n. So komm' ich spät, früh reit' ich fort: weh, Gast, dir weh! Der Wirt allein singt fröhlich von dem grünen Klee. Wehrt ab von mir die Not, o Herr, daß Eure Not vergeh'." Der Hinweis auf die Bedrängnis, in die Friedrichs Wünsche bei den Fürsten gerieten, mag die Bitte des Sängers unterstütt haben, und als Friedrichs Wille geschehen, sein Sohn zum König erhoben ist, da vergißt er auch nicht des Dichters. Walther erwidert auf das reiche Geschenk mit jubelndem Dank (L. 28, 31): "Ich hab' mein Lehn, hör's alle Welt, ich hab' mein Lehen. Run fürcht' ich nicht den harten Frost an meinen Zehen und brauch' bei kargen Herrn nicht mehr zu flehen. Der edle milbe König hat mich so beraten, daß ich im Sommer fühl und warm im Winter wohne. Nun folgen mir die Nachbarn länger nicht mit ihrem Hohne, sie sehn mich nicht als Vogelscheuche an, wie sie jett thaten. Zu lange war ich wider Willen an der Armut frank und jo gewohnt zu schelten, daß mein Atem stank. Den hat des Königs Huld mir rein gemacht und dazu meinen Sang." Dag Walther in diesen

Bersen übertreibt, ist ganz begreislich und liegt in dem Zwecke des Spruches; man wird deshalb nicht darauf hin sich den Sänger wie einen heutigen Landstreicher mit zerrissenen Stiefeln von Haus zu Haus bettelnd vorstellen dürfen. Das Gut, das Walther erhielt, wird vielleicht in der Gegend von Würzburg gelegen haben, wie man vernutet, daher mochte ihm auch der Graf von Katzenellenbogen befannt werden, der in demselben Bereiche Ländereien von den Würzburger Bischösen zu Lehn trug. Wahrscheinlich wurde der Ort mit Rücksicht auf Walthers Verwendbarkeit im Meichsdienste gewählt. Wir wissen nichts Näheres.

Während der Abwesenheit des Kaiser Friedrich aus Deutschland wurden die Regierungsgeschäfte, da der neun= jährige König Heinrich sie nicht wohl versehen konnte, einer Kommission übergeben, die vornehmlich aus großen staufischen Reichsministerialen bestand und an deren Spite sich der Erzbischof Engelbrecht von Köln befand, der mit solchen Gewalten ausgestattet war, daß er in der That als "Guber= nator" des deutschen Reiches bezeichnet werden durfte. Das war ein kluger, energischer, bisweilen sogar rücksichtsloser Mann, der die Ordnung vortrefflich zu erhalten, den hab= gierigen und gewaltthätigen Abel zu bändigen wußte. Man nannte ihn wohl darum den "Fürstenmeister". Freisich machte er sich viele Feinde, besonders unter der Ritter= ichaft, welche im Friedenstören fast ein Gewerbe fand. Aber auch in der großen Reichspolitif überschritt er zuweilen selbst die für ihn sehr weit gezogenen Grenzen, und es fehlt nicht an Beispielen, wo Maßregeln, die er in aus= wärtigen oder heimischen Angelegenheiten getroffen hatte, vom Kaiser wieder rückgängig gemacht werden mußten. Richtsbestoweniger war er die sicherste Stütze des staufischen Regimentes und stellte als der gefürchtete Anwesende die oberste Reichsautorität zeitweilig dar. Mit diesem mächtigen

und bedeutenden Manne war Walther von der Logelweide nahe verbunden, ihm sind einige seiner Sprüche gewidmet. Zu Rürnberg fand am 25. Juli 1224 ein Hoftag statt, wo auf Betreiben Engelbrechts neue Bestimmungen festgesetzt wurden, um den freien Verkehr, besonders der städtischen Kaufleute, wider die adeligen Strauchdiebe zu schützen. Des= wegen sagt auch Walther (L. 84, 14), dort habe ein gutes Gericht stattgefunden. Wenn ihn die Leute dann weiter fragen, was dort geschehen sei, so lehnt er es ab, darauf zu antworten — er war nicht als Gabeheischender dort — er verweist auf die fahrenden Lente, die über die Karaheit der versammelten Fürsten flagten und schließt mit einem spiken Tabel für Herzog Leopold von Österreich. Unwillfürlich kommt man auf den Gedanken, was Walther, da er doch nicht vortrug, auf jenem Hoftage zu schaffen hatte, und weshalb sich die Leute ganz insbesondere an ihn als an einen Unterrichteten wendeten, wofern sie nicht wußten, daß er irgend eine amtliche Thätig= feit dort ausübte; und so weit es von der Wahrheit abliegen mag, wenn Walther für den Erzieher des jungen Königs Heinrich gehalten wurde, jo ist es doch nicht unwahrscheinlich, daß er sein Lehngut als Bestallung für eine bestimmte Dienst= seistung beim Reich erhalten hat. Er rühnt den Erzbischof dann in einem besonderen Spruch (L. 85, 1): Engelbrecht habe Ursache, sich zu freuen, denn er habe dem Reiche trefflich gedient und hoch steige sein Lob. Deshalb möge er, der Fürstenmeister, sich auch um die Drohungen der Feiglinge nicht scheren, die ihn befeinden. Er habe das nicht nötig: er, der treuc Königspfleger, des Kaisers Ehrenhort, der beste Kanzler, der Kämmerer der heiligen drei Könige und der elf= tausend Jungfrauen, das heißt, der kostbaren Reliquien im Dome zu Köln. In einem anderen Spruche bittet Walther den Erzbischof um Rat (L. 84, 22) in Sachen seiner Runft, er will von ihm erfahren, welche Tonart er in einem aufge=

tragenen Liebe anwenden joll. Kein Zweifel, daß sich dies auf ein politisches Gedicht bezieht, das von Walther verlangt wird; welches jedoch und ob überhaupt eins der uns befannten darunter gemeint ist, davon wissen wir nichts. — In kurzer Zeit darnach erfüllte sich das Geschick des Reichsverwesers. Erzbischof Engelbrecht wurde am 7. November 1225 von einem Berwandten, dem Grafen Friedrich von Altena = Jenburg, ermordet. Was aus Walthers früherem Spruche hervorgeht, daß Viele vom Abel den Gubernator wegen feiner Strenge und Gerechtigfeit haßten, die ihnen das Handwerf verdarb, wurde jetzt ganz offenbar, denn eine Partei unter den Standes= genossen des Mörders suchte sogar den Lauf des Strafver= fahrens zu hemmen. Walther ließ sich dadurch nicht abhalten, das Lob des Verstorbenen zu singen, er that es in einem be= sonderen Spruche, der sich hauptsächlich wider den Verbrecher kehrt (L. 85, 9): er kann keine Marter finden, welche die Un= that jühnen würde, und hofft, der Mörder werde lebend von der Hölle verschlungen werden. Bei dem schrecklichen Ende, das der Graf von Isenburg am nächsten Jahrestag von Engelbrechts Tode zu Köln fand, ist ein Teil der von Walther genannten Strafen an ihm vollzogen worden.

Ein neuer Zusammenstoß zwischen Kaiser und Papst stand bevor und nahm des Sängers Kunst zum letzen Male in Anspruch. Bei seiner seierlichen Krönung im Jahre 1215 hatte sich König Friedrich selbst unerwarteterweise das Kreuz aufsgeheftet; sei es, daß er wirklich, durch seine raschen Ersolge gehoben, eine Heersahrt ins heilige Land zu unternehmen gesdachte, sei es, daß er nur der Kirche seinen guten Willen zeigen wollte. Der Papst Honorius III., des großen Innocenz unsbedeutender Nachfolger, nahm ihn beim Wort, und von dieser Zeit an dis zur Bannung des Kaisers durch Papst Gregor IX. am 29. September 1227 dauert ein ummterbrochenes Vershandeln zwischen Friedrich und der römischen Kurie: Termine

murden bewilligt, nicht eingehalten, Entschuldigungen vorgebracht, neue Fristen eingeräumt. Gewiß hat der Kaiser einen Kreuzzug nachmals ernstlich in sein politisches Pro= gramm aufgenommen — der schickte sich ganz wohl zu seinen Wünschen und Reigungen — allein die Befestigung seiner Macht in Italien, die Sicherung der deutschen Erbfolge und manches Andere schien ihm wichtiger; in den letzten Stadien des Haders mag er auch thatsächlich durch äußere Schwierig= feiten und Unfälle abgehalten worden sein. Andererseits versteht es sich, daß der Pabst auf das lebhafteste drängte. Stand dabei an sich ein bedeutendes firchliches Interesse auf dem Spiele, so wurde die Sachlage viel fritischer für die Kurie, als nach den vorübergehenden Erfolgen von 1220 das croberte Damiette schon 1221 wieder verloren ging und zwar durch die Schuld des unfähigen Oberkommandierenden, des Kardinallegaten Pelagius. Es mußte dem Papste Alles baran liegen, diese klägliche Scharte wieder auszuwetzen, und als König Philipp August von Frankreich 1223 gestorben war, beruhten alle Hoffnungen des römischen Stuhles allein auf Kaiser Friedrich. Denn der Gifer für die Kreuzzüge war allgemach erfaltet, von den Franzosen hatte man gar nichts mehr zu erwarten, die vielfachen Niederlagen, der geringe Gewinn, vor allem aber die jedesfalls mit den Expeditionen verbundenen ungeheuren Verluste an Menschen und Kapital schreckten von weiteren Versuchen ab. Der Enthusiasmus der ersten Kreuzsahrten hatte einem ruhigen Abwägen und Berechnen Platz gemacht, das der Fortsetzung dieser Züge nicht günstig war.

Der Kaiser suchte den Wünschen des Papstes auch darin zu willsahren, daß er Walthern, der schon früher einmal ein Kreuzlied gedichtet hatte, aufforderte, sich wieder für die Gottes= sahrt zu bemühen. Ilm den Gifer des Sängers zu spornen, sendet er ihm aus Italien ein so kostbares Geschenk, daß davon

(2. 84, 30) die Angen geblendet werden, daß aber auch die Angen der Reidischen das Weiße sehen lassen, das heißt, scheel blicken. Walther hat dem faiserlichen Gebote Folge geleistet und eines seiner schönsten Lieder als Aufforderung zur Kreuz= fahrt gedichtet, die er selbst nicht mehr wagen durfte. Das Unheil war jedoch nicht aufzuhalten. Der Kaiser schiffte sich am 8. September 1227 mit dem Landgrafen Ludwig von Thüringen in Brindisi ein, beibe erfrankten, am 11. starb der Landgraf und Friedrich kehrte zurück. Auch sein ganzes Heer ward durch eine bose Seuche hart mitgenommen. Ob der Kaiser unter diesen Umständen im Rechte war, wenn er zurückblieb und dadurch den Kreuzzug im wesentlichen vereitelte, oder der Papst, der ihm nicht länger glaubte und ihn des= halb bannte, das läßt sich nicht ausmachen. Jedesfalls war die Exfommunikation des Kaisers auch ein harter Schlag für das Reich: nicht so sehr, weil das Volk sich über den Bann selbst ängstigte — die mißbilligende und gleichgiltige Stimmung des Volkes gegen diese Magregel, die durch allzu häufigen Gebrauch das beste Teil ihrer Kraft bereits eingebüßt hatte, geben Freidanks Sprüche wieder — sondern weil man angesichts der zweideutigen Haltung des jungen Königs Heinrich gegen seinen Vater neue Wirren in Deutschland besorgte. Unter diesen Verhältnissen sind Walthers letzte politische Gedichte entstanden. Er redet zu Gott (2. 10, 9) und fleht ihn an, er möge die Feinde seines Reiches und Erbes, des heiligen Landes, züchtigen; aber nicht bloß die Heiden, die es wenigstens offen befehden, sondern auch die= jenigen Christen, die noch gefährlicher, nämlich im geheimen, dawider sind. Wen der Sänger damit meinte, founten die Zuhörer leicht ausfinden. Dann wendet sich Walther an den Kaiser (2. 10, 17), nennt sich seinen "armen Mann", giebt sich somit als die Stimme des Volkes, schickt ihm einen Boten und mahnt ihn, daß er zur Krenzfahrt ausziehe, aber

auch sich von den Gegnern daheim nicht irren lasse: die Rechten, das ist die kaiserlich gesinnten Geistlichen, soll er von den Unrechten päpstlichen trennen und diese selbst aus ihren Kirchen entsernen. Wider den Klerus unmittelbar kehren sich die beiden nächsten Sprüche Walthers (L. 10, 25. 33): er rät den Priestern zur apostolischen Almosenspende und leitet neuerdings, wie schon einmal, die schlimmen Zustände von der Konstantinischen Schenkung her, deren Folgen ihr Urheber nicht vorausgesehen habe. Dann läßt er den alten Klausner — eine früher bereits verwendete Rolle — klagen und raten, daß man gegen die Verbreiter des üblen Bannes energisch vorgehe, den Geistlichen, die wider den Kaiser sind, schlechtweg ihre Kirchen und Pfründen nehme.

Den siegreichen Kreuzzug Friedrichs vom Jahre 1228, der mit der Besitznahme Jerusalems und der Krönung des Kaisers zum Könige der heiligen Stadt abschloß, hat Walther nicht mehr erlebt. Andere Sorgen forderten den Sänger für sich: der junge König Heinrich geriet 1228 mit verschiedenen Fürsten, auch mit dem Reichsverweser, Herzog Ludwig von Bayern, in Zwist, begann überhaupt in seiner hochmütigen und doch fahrigen Weise die Reichsgeschäfte zu leiten. Da richtet Walther einen scharfen Spruch wider ihn (L. 101, 23), nennt ihn ein selbgewachsenes Kind, das krumm geworden sei, da man es nicht habe gerade biegen können. Zu groß sei er leider schon für die Rute, zu klein für das Schwert. Er möge ruhig bleiben und schlafen. Walther hatte den siebzehnjährigen Jüngling vorher überschätt, jett prophezeit er ihm ein übles Ende. Ob ein anderer Spruch besselben Tones (L. 102, 1) sich auf Heinrichs Ablehnung des Ghe= bündnisses mit Margarethe von Österreich bezieht, ist unsicher. Doch der anschließende dritte Spruch (L. 102, 15) wird wohl hierher gehören. Darin flagt ber Sänger, daß Weisheit, Aldel und Alter nun von ihren Stühlen gestoßen seien, und

ruft die Gottesmutter Maria an, sie möchte ihnen wieder dazu verhelfen. Nun habe ein unerfahrener Mächtiger diese Sitze eingenommen, deswegen hinke das Recht, trauere die Zucht und jammere die Scham. Es scheint offen zu liegen, daß diese Rede auf Heinrich und seine leichtsinnige Gesellschaft süddentscher Herren bezogen werden muß.

So sehen wir Walther bis in seine letzten Tage für das Interesse des deutschen Reiches thätig. Daran hat er stets unentwegt festgehalten, mochte er es eine Zeit lang bei dem Welfenkönig ober, wohin die Uberlieferung der Heimat ihn ichon wies, bei ben Staufern am besten gewahrt finden. Wir haben kein Recht, seine Haltung durch persönliche Gewinnsucht zu erklären; das ließe sich auch durchaus nicht mit der nachweisbaren weitgreifenden Wirkung eben seiner politischen Dichtungen vereinen. Daß sein eigenes kleines Schickfal an das große des Reiches geknüpft war und mit diesem mancherlei Wandlungen durchmachte, das ist nichts Auffälliges und konnte füglich nicht anders sein. Und wir müssen uns doch recht hüten, politische Anschauungen der Gegenwart, mögen sie von welcher Seite immer kommen, unserem Urteile über den Lebensgang und Charakter Walthers von der Vogelweide zu Grunde zu legen. Denn das Wesen der Menschen des Mittelalters fann immer nur aus dem Mittelalter selbst richtig verstanden werden.



## Gnomische Dichtung. Freidank.

Uralt ist die Spruchweisheit der Deutschen. Schon zu der Zeit, wo die Germanen noch als ein engerer Verband von Völkern im Zusammenhange mit der großen arischen Gemeinschaft sich befanden, hatten sie einen kleinen Schat einfachster Erfahrungslehren aufgehäuft, der in poetische Formeln geprägt war und den sie mit den verwandten Stämmen teilten. Später, da sich der germanische Typus verselbständigt hatte und aus dem Bunde abgerückt war, finden sich einzelne Sprichwörter oder Gruppen davon bei verschiedenen, auch bei den entlegeniten der germanischen Lölkerschaften in derselben Gestalt überliefert. Wenn es irgend angeht, wird der Gr= fahrungssax in ein Bild gefleibet, am liebsten in ein aller= fürzestes Geschichtchen eingeschlossen, das die Lehre aus einem besonderen vorgekommenen Falle abzieht oder ihre Unwendung erzählt. Es liegt diesen "Beispielen", wie sie ganz richtig genannt werden, eben dieselbe Anschanung zu Grunde wie unsern alten volkstümlichen Segens= und Zauberformeln, von denen sich verstümmelte Reste bis in die Gegenwart gerettet haben, und ihren epischen Einleitungen: in jenem Falle, der berichtet wird, hat der Spruch geholfen, er wird auch noch jetzt seine Kraft bewähren. Es versteht sich von selbst, daß diese Form des Beispiels sehr mannigfacher Gestaltung fähig ist, und es liegen viele Zwischenstufen innerhalb der Tierfabel als dem einen Grenzpunkt und kurzen Sprüchen

(wie z. B. Das ist gewiß eine heilige Zeit, wenn die Schafe Frieden vor dem Wolf haben, oder: An kleinen Riemchen lernt der Hund Leder effen) als dem andern. Sehr beliebt ist die Übertragung eines belehrenden Vorganges in die Tierwelt gewesen, und wenn es jetzt auch sicher scheink, daß die Fabeln, die das deutsche Mittelalter kennt, einzeln und in der Tiersage, fremden Ursprungs sind und zumeist aus der antiken Überlieferung stammen, so dürfen doch solche kurze Tiersprüche, wie sie heute noch fortwährend sich neu bilden, schon der germanischen Auffassung des Tierlebens zugerechnet werden. Gin besonderes, auch schon altes Mittelglied dieser Entwickelung ist die Form der "Priamel" (von praeambulum. Vorspiel), das heißt, eine Aufzählung paralleler Fälle, aus benen eine gemeinsame, am Schlusse ausgesprochene Lehre sich ergiebt. Es mag ein Beispiel hier stehen: "Wer einen Freund will suchen, wo er keinen hat, und jagt im Wald nach Spuren, wenn der Schnee zergeht, und faufet unbesehen viel, und hält gern ein verlornes Spiel, und dienet dem geringen Mann, wo ihm ein Lohn nicht bleibt — den kommt wohl endlich Reue an, jo er's zu lange treibt."

Solcher Sprichwörter waren auch in der ersten Hälfte des Mittelalters eine Masse im Umlauf. Zwar veränderten sie täglich ihr Antlit, die Bilder wurden gewechselt, erweitert, verengt, viele tauchten unter, andere stiegen empor, die Mehrzahl hielt sich gleichschwebend auf der Obersläche des täglichen Verkehres. Ihre Form war wohl meistens poetisch, aufangsallitterierend, und als der Schmuck gleichen Anlautes der stärkst betonten Worte gegen den gleichen Ausgang der Versenden eingetauscht ward, in Reimpaaren. Zwei Verse mochten in der Regel genügen. So haben die Sprüche volkstümlicher Lebensweisheit gewiß auch einen Teil des geistigen Kapitales gebildet, von dessen Zinsen die sahrenden Spielleute ihr Dasein bestritten. Manchmal münzten sie es in ihrer besonderen

Urt aus und prägten der alten Volksüberlieferung den Stempel ihrer Individualität auf. Wir lernen in der zweiten Sälfte des zwölften Jahrhunderts ein Paar solcher vagierender Spruchdichter kennen. Giner ist alt, er rühmt einzelne rheinische Edellente, um Gaben zu erhalten, flagt recht trübselig dar= über, daß er noch immer bittend von Haus zu Haus wandern muß, und trägt in etlichen fräftigen und bilderreichen Strophen eine starke religiose Empfindung vor. Wir haben auch einige Sprüche von diesem Manne, in denen er seine Kunft an einer vorhandenen Überlieferung versucht hat. So ein paar kurze Fabeln, 3. B., wie der Wolf mit einem klugen Mann um hohen Einsat Schach spielt; als er aber einen Widder vorbei= gehen sah, da vergaß er des Spieles über der ererbten Gier und gab zwei Türme für einen Bauern. Recht lehrreich ist es ein andermal, wie ein uns zufällig bewahrter älterer Spruch hier umgebildet wird. Jener heißt: Tiefe trübe Furt und Buhl= schaft mit schönen Frauen reuen den, der sich zu eifrig daran macht. Das wird dann von dem Fahrenden in die Gestalt gegoffen: Welcher Mann ein gutes Weib hat und doch eine Andere auffucht, der benimmt sich wie ein Schwein, das den lautern Brunnen verläßt und sich in dem trüben Pfuhl wälzt. Der jüngere der beiden Dichter findet in seinen umfangreicheren Strophen auch mehr Raum und häuft die Bilder und leb= haften Gleichnisse, so daß einzelne Stücke beinahe als eine fleine Sammlung von Sprüchen über dasjelbe Thema an= gesehen werden können. So sagt er einmal: "Man soll den Mantel kehren, heißt es, wie das Wetter weht; ein braver Mann jedoch bleibt bei der Sache, wie sie steht. Nicht allzu schwer trägt er an seinen Leiden und maßvoll hält er sich in allen Frenden. Hent' find sie mein und morgen dein, so teilt man Teld und Huben; wie oft doch stürzt er selbst hinein, der Andern gräbt die Gruben."

Zeigen schon solche kleine Beispiele das in der Natur der

Sache gegründete Bedürfnis nach der Verbindung von Sprich= wörtern zu Gruppen, so ist es durchaus begreiflich, daß auch größere Sammlungen entstehen. Der germanische Rorben war darin längst vorangegangen, die "Sprüche des Hohen" gehören zu den ältesten Bestandteilen der Edda. Was wir der Art in Deutschland besitzen, wird nicht weit über das elfte Jahrhundert zurückreichen. Es sind zunächst anonyme Kataloge von Sprichwörtern, alphabetisch geordnet, in lateini= schen Herametern abgefaßt. Wie sich von selbst versteht, sind auch in diese Sammlungen nicht ausschließlich Sprüche deutschen Ursprungs aufgenommen, es befinden sich sehr oft Sätze aus der römischen Litteratur und aus der Bibel unmittelbar neben solchen, deren deutscher Wortlaut noch flärlich durch die fremde Hülle schimmert. Größere Vorräte wurden von einzelnen Geistlichen aufgehäuft: schon unter dem Namen des Beda Venerabilis bestand eine ansehnliche Sammlung in alpha= betischer Folge; Wipo, der Kaplan Konrads des Saliers und Kaiser Heinrichs III., hat ein Buch Sprichwörter zusammen= gestellt; wenig später der Mönch Otloh von St. Emmeram in Regensburg, der besonders die heilige Schrift dafür auß= nutte. Überhaupt kam im elften Jahrhundert die Reigung auf, Sentenzen aus den bedeutenden Kirchenschriftstellern auß= zuziehen und in knappen Raume zu vereinigen. Auf ver= schiedenen Wegen ift dann diese firchliche Überlieferung ins Volk gedrungen, durch die Predigt, sehr häufig auch durch die gebildeten Klerifer unter den Baganten. So ist es fein Wunder, wenn sich dann in der Menge der Volkssprichwörter viele biblische und aus gelehrten Quellen vorsinden. Allgemach hat das Vorbild lateinischer Sammlungen deutsche Nachahmer geweckt, und zwar nicht bloß Übersetzungen angeregt wie die der Disticha Catonis. sondern auch selbständige Arbeiten. Solche deutsche Sprichwörterbüchlein wird es bei den Fahrenden ebenfalls gegeben haben, namenlos, und vorläufig auch nur bunt zusammengerafft, noch nicht zu bestimmten Zwecken gesordnet, wie das später bei den "Tugendspiegeln" und ähnlichen Schriften geschehen ist. In deutschen Manuskripten trifft man schon während des zwölften Jahrhunderts Eintragungen einzelner Sprichwörter und ganzer Gruppen in Versen. Eine oder mehrere solcher Sammlungen diente dann als Grundstock des berühmten Werkes, das in den ersten Dezennien des dreizehnten Jahrhunderts entstanden ist und den Namen "Freidanks Bescheidenheit" (das ist: Klugheit, Verständnis) führt.

Freidank nennt sich gar nicht den Verfasser des Buches, er bezeichnet seine Thätigkeit ganz genau mit dem Worte berihten, das heißt, in Ordnung bringen. Er hat das Material großenteils vorhandenen Heften entnommen, aber auch Vieles aus eigener Kenntnis hinzugefügt. Diese war sehr ausgiebig, denn obgleich ein Fahrender, war Freidank ein gebildeter Mann, hatte weite Reisen gemacht und war auf einem Kreuzzuge im Orient gewesen; sehr verschieden= artiger Stoff floß in seinem Gedächtnis zusammen. Das Material war aber roh, nicht zu viele von den Sprüchen waren in Versen oder Verspaaren überliefert, viele in Prosa, gar manche fannte er auch nur lateinisch. Seine Sorge war es nun, dieser bunten Fülle eine einheitliche Gestalt zu ver= leihen, er setzte sie in die höfisch erzogene Sprache um und schlichtete sie in die beliebten Verspaare des ritterlichen Epos. Dieje Thätigkeit, die Sammlung, Aufzeichnung und Bearbeitung darf man keineswegs unterschäten. Was bisher zerstückt umherschwamm, sowohl im Gedächtnis der Fahrenden als in einzelnen Büchlein, das wurde nun zu einer kompakten Masse verbunden, die nicht leicht verloren gehen konnte. Und es wurde durch sein neues Gewand der gebildeten vornehmen Gesellschaft zugänglich und in deren Obhut übertragen. Jett werden die vielen Handschriften angefertigt, von denen wir wissen, und die "Bescheidenheit" in das feste Beistesvermögen aufgenommen, das an die bürgerlichen Kreise kam, als sich Bildung und Poesie zu ihnen wandten.

Freidant hat wohl auch Auläufe gemacht, die Sprüche ihrem Inhalte nach zu ordnen, aber es ist bei den Anläufen und bei der Verknüpfung einzelner Sprüche zu Reihen nach ziemlich äußerlichen Gesichtspunkten verblieben. Man wird das nicht tadeln dürfen, denn die Masse war eben in dem Zustande, den Freidank vorfand, viel schwerer zu überschauen und zu sichten als in der von ihm gelieferten Bereinigung. Doch haben auch die Versuche späterer Schreiber, Ordnung und Shitem in dieje Fülle zu bringen, ein Ganzes zu schaffen, teinen rechten Erfolg gehabt. Das Ganze ist nur im Ideal vorhanden, ebenso wie bei der Verschmelzung der verschiedenen Nibelungenlieder zu einem nationalen Epos; auch der Mittel= und Schwerpunkt des Werkes ist nur ein idealer. Es würde taum jemand gelingen, ein in sich übereinstimmendes Bild alt= deutscher Lebensanschauung aus diesen Sprüchen zusammen= zusetzen. Zu viel Fremdes ist darunter, auch strebt die Volks= weisheit darnach, alle Dinge von ihren beiden Seiten zu sehen, und wir werden uns nicht immer flar darüber, welche für die richtige gehalten worden ist. Ganz jedoch gebricht es der "Bescheidenheit" nicht an Merkzeichen deutscher Art. Dazu wird man die stark hervortretende Bildlichkeit des Ausdruckes und seine Mannigfaltigkeit zählen dürfen als ein Erbteil der ältesten poetischen Auffassung von Natur und Leben. Ferner drängt sich die Reflegion gerne vor, die nicht bei dem äußeren Scheine stehen bleibt, sondern den Dingen auf den Grund kommen will. Im großen und ganzen handelt es sich aber bei Freidank in jenen Sprüchen, die aus der Bibel und den römischen Dichtern schöpfen, um das allgemeine Verhältnis der Menschen zu Gott und Welt. Die volkstümlichen Sprich= wörter sind mehr Klugheitsregeln als Weisheit aus gemein= giltigen sittlichen Prinzipien abgeleitet.

Freidanks Spruchbuch ift für die Beurteilung Walthers von der Logelweide nicht unwichtig, schon deshalb, weil sie beide jo jehr aus demielben Boden der Bildung und Welt= fenntnis entstammen und so viel Übereinstimmendes in Gedanken, in Phrasen und in der Form ausweisen, daß manche Forscher die unsicher verschwimmende Persönlichkeit Freidanks mit der ichärfer umrissenen Walthers für eine und dieselbe gehalten haben. Dieje Ansicht ist irrig, aber sie zeigt doch, wie nahe die lehrhafte Dichtung Walthers dem allgemeinen Urteile über Welt und Menschen steht, das in der "Bescheidenheit" nieder= gelegt wird. Freilich ist die ganze Art von Walthers didak= tischen Gedichten anders aufzufassen. Bei ihm nämlich ist die enge Verknüpfung mit dem soeben Erfahrenen noch wirklich vorhanden, die bei Freidank ichon einer abstrakten Durch= schnittslehre gewichen ift. Walther fühlte sich veranlaßt, einen Lehrspruch zu improvisieren, sobald ihm etwas Besonderes begegnet war, ober er die Summe aus einer Anzahl ähnlicher Erlebnisse zog. Deshalb steckt darin immer ein sehr starkes persönliches Moment, und auch diese Gelegenheitsdidaktik ist als eine historische anzusehen, wenngleich die Geschichte, um die es sich hier handelt, nur die innere des Dichters selbst ift. So finden sich bei Walther mehrere Sprüche, die um eines einzigen Wortes ober einer furzen Bemerkung willen unter die historischen gesetzt werden, andersfalls für rein lehr= hafte gelten müßten; und dann wiederum etwelche, die sicher historisch aufzufassen sind, obschon ihnen gerade eine Phrase fehlt, die gestattete, sie auf eine bestimmte Zeit zu beziehen  $(3. \mathfrak{B}. \mathfrak{L}. 83, 14. 27. 104, 23).$ 

Am engsten hängen mit Walthers lyrischer Poesie die Stücke zusammen, in denen der üble Zustand der Welt beklagt wird; wir haben ja schon bemerkt, wie auffallend viele von seinen Liebes= und Stimmungsliedern in solchen Klagen endigen. So ist gleich ein Spruch (L. 21, 9) gewiß von

55

persönlichen Wahrnehmungen eingegeben, in denen sich der Dichter über die bose Welt ärgert, der freilich er selbst auch zuwider sei, die nun verdrossen und trübsinnig sich der sonst gepflegten Freuden entschlage. Jetzt werden die geizigen Reichen gepriesen, früher lobte man die wahrhaft milden Herzen, die nun nachstehen müssen. Dadurch wird die Wahr= heit verdreht und es hört auf eine Ehre zu sein, wenn man durch Sänger gerühmt wird. Die alte Ehre wünscht der Dichter auch in einem Liebe (L. 59, 37) zurück, worin er die Welt anredet: wenn sie sich ihm entwinden wolle, auch er könne sich winden. Noch sei die Zeit nicht da, wo die Welt auf ihn herunterblicken dürfe. Von ihren Gaben wünschte er gern eine, nämlich die Geliebte; doch fordert er die Welt auf, ihm zu bezeugen, daß er nie einen Fuß breit aus seiner festen Gesimung getreten ift, seit sie ihm gebot, ihr zu dienen. Darum wolle die Welt es nicht übel nehmen, wenn er um Lohn mahne, sein Heil stehe in ihrer Hand. Wie sie gegen ihn gesinnt ist, weiß er nicht; er ist ihr gut, so weit es auf heiteren, munteren Sinn ankommt. Also bittet er, sie möge mit der thörichten Jugend sich nicht abgeben, sondern ihr Gesinde die alte Weise lehren, wie Ehre gewonnen werde. Sämtliches Unheil kommt von der Veränderung zum Schlimmen (L. 23, 11. 26. 24, 3), die Nebukadnezars Traum wahrsagte, und die sich in dem Übergange von den Bätern, Walthers Genoffen, zu den heutigen Söhnen zeigt. Das Schlimmfte ist eines bosen Laters boser Sohn; besser wärs, es bliebe jener ohne Erben. Viel zu viel sparen die Läter die Rute und handeln nicht nach Salomos Lehre, so werden denn auch die Söhne durch den Mangel an nötiger Züchtigung verab= fäumt und erwerben ungeschlagen keine Ehre mehr. rücksichtslosen Jungen spotten über die Alten. Rur zu! Die Zeit wird kommen, wo die jett jung sind altern, und dann wird das nächst heranwachsende Geschlecht die Bäter rächen.

Strenger Zucht bedürsen auch die Edelfnechte; würde sie ihnen zu teil, dann gäbe es mehr junge Ritter, die den Saal der Frau Ehre zierten. Sie sinden ihre adelige Unterhaltung in bösen Witworten über die Damen, wodurch sie außer der Sünde noch Schande auf sich laden.

Und nun schreitet Walther zur unmittelbaren Belehrung vor, indem er sich an die unerfahrene Jugend wendet und sie anweist (L. 37, 24), den Zaum anzuziehen und um sich zu ichauen, sonst wird ihr ungestüm rennendes Roß, ihre Welt= begierde, sie zu Falle bringen. Und er schreibt ihr vor, daß sie Gott lieben, sich Ehre auf die rechte Weise erwerben und von dem Bösen fern bleiben soll. Die guten Lehren der Beistlichkeit möge sie sich aneignen und, als bester Schmuck ihrer Gesittung, von den Frauen gut reden. Scheinbar im Widerspruch mit den früheren Sätzen, aber nur scheinbar, befindet sich der Eingang eines Mahngedichtes (L. 87, 1), das seiner eigentümlichen Form nach, der Umkehr, welche der Schulpoesie entlehnt ist, dazu bestimmt war, auswendig gelernt zu werden. Es hebt an: Niemand könne mit Ruten allein den Kindern Zucht beibringen, auf ein feines Gemüt wirke schon ein Wort des Tadels wie ein Schlag. Dann nimmt Walther in seinen Mahnungen, wie es bei den altdeutschen Predigten besonders am Tage der Beschneidung des Herrn üblich war, nach einander Zunge, Augen und Ohren vor und warnt, sie zu mißbrauchen.

Die Gier nach Besitz sieht Walther für eine Hauptursache der üblen Zustände auf Erden an. Wunderlich sind die Gaben Gottes in der Welt verteilt (L. 20, 16. 22, 18. 33): der Eine ist klug und verständig, der Andere reich, aber so, daß er durch seine Habsucht sich selbst herabsetzt; senen sollte man daher höher schätzen als diesen. Nach Gottes Huld und nach ehrenhafter Stellung sollten Alle ringen: wer sich deshalb allein um Gut und Geld bemüht, dem sollte auch hier und im Jenseits fein anderer Lohn zu teil werden, als eben sein Besits. Noch mehr wird man den nicht für weise halten, der Sünde und Schande mit vollem Bewußtsein aus Habsucht auf sich lädt. Der Weise gabe eher sein Leben, Weib und Kind verloren, als daß er auf Gottes Huld und auf Ehre verzichtete. Jener aber ist ein Thor und blind an Sinn und Verstand, und ebenso, wer ihn seines Besitzes wegen lobt. Auch Walther bekennt sich hier zu der Auffassung vieler Welt= lehrer, daß die Laster nicht bloß sündhaft, sondern auch un= flug seien, indem er meint, dadurch die Menschen für seine Rügen zugänglicher zu finden. Die richtige Haltung gegen irdische Güter sei die mittlere: man solle nicht zuviel Wert darauf legen, sie aber auch nicht gering achten. Unterschätzt Du sie und verlierst sie darob, so büßest Du auch als Armer die Freuden des Lebens ein; hinwiederum giebst Du Seele und Ehre preis, jobald Du den Besitz zu sehr liebst. Des= halb mußt Du ein rechtes Lot auf die Wage legen, maßvoll und flug verfahren. Dasselbe Thema erörtert ein anderer Spruch (Q. 81, 23): Wer sich auf unverdienten Reichtum zu viel einbildet und sich hoffärtig aufplustert, ist tadelnswert. Überhaupt wird die rechte Gesinnung durch ein zu großes Maß sowohl von Reichtum als von Armut geschädigt: bei bem einen geht die Zucht, bei dem andern der kluge Sinn verloren. Wie hier Walther überall für das Maß, den über= legten und verständigen Gebrauch aller Dinge, eintritt, jo rügt er auch die Laster, welche aus der Übertreibung hervorgehen, insbesondere die Trunksucht (L. 29, 25. 35), die er vielleicht ichon in der Heimat, aber wohl auch auf seinen Fahrten öfters kennen gelernt haben mochte. Gerne trinkt er dort, wo man mäßig einschenkt, Ummaß schabet am Leben, am Gut, an der Chre. Wer sich mäßig hält, dem fällt alles Gute zu. Es schickt sich nicht für einen ehrbaren Mann, daß ihm die Junge vom Wein hinke, und wenn man ihn noch jo jauft trüge, ihm

wäre doch besser, er brauchte seine Füße. Wer sich betrinkt, bricht auch Gottes Gebot. —

Es ernbrigt uns noch eine Gruppe von Sprüchen, die ein besonderes Interesse besitzen. Während nämlich die bisher erörterten Stücke nur zeigen, daß Walther von der Vogelweide die Grundlagen der sittlichen Anschauungen mit seinen Zeit= genossen und mit der christlichen Welt überhaupt teilte, giebt es noch einige Strophen, in denen er nicht so sehr ein ethisches als ein Ideal des männlichen Charakters schilbert. Diese können uns vielleicht dazu dienen, der Persönlichkeit Walthers etwas näher zu kommen. Es wird uns ja im allgemeinen jo ichwer, uns mittelalterliche Menschen lebend vorzustellen, daß wir für jede Möglichkeit, die sich irgendwo aufthut, dankbar sein müssen. Und bei Walther geht es uns auch nicht sehr viel besser als bei Anderen. Ohne Zweifel steigt jedem Forscher aus seiner Beschäftigung mit Walthers Gedichten nach und nach ein Bild von dem Charafter, dem Wesen, der Individualität des Sängers auf; allein wie wenig bestimmte Züge dieses annimmt, merken wir an den Prädifaten, welche ihm daraufhin zuerkannt wurden.

Ginen festen Punkt giebt es glücklicher Weise, von dem unsere Vorstellung über Walther ihren Ausgang nehmen darf. Gine unverhältnismäßig große Anzahl von Liedern und Sprüchen ist entweder ganz oder stellenweise der Verzteidigung seines Ansehens gewidmet. Oft streitet er mit den Sängern, in denen er Konkurrenten erblickt, schon mit Reinmar, aber auch mit untergeordneten Leuten, und bis in die setzen Jahre seines Lebens. Gin Anderes haben wir schon früher betont: er gerät mit Fürsten und großen Herren häusig in Konflikt; viel weniger, weil ihm etwa ihre Gaben zu gering sind, als weil sie ihn nicht achtungsvoll genug behandeln. So bricht er darüber mit seinem Landesherrn, Herzog Leopold, und wie er den Herzog Bernhard traktierte,

haben wir gesehen. Kaiser Friedrich II. scheint der einzige gewesen zu sein, der den Sänger richtig zu nehmen wußte. Die Erklärung liegt zur Hand: mit der Ausbildung seiner Gaben und seiner Kunst ist auch Walthers Selbstbewußtsein bedeutend gestiegen. Und daß er dies oftmals betont, begreist sich gut, denn die Zeitgenossen waren keineswegs bereitwillig, den Dichter in ihm anzuerkennen und auszuzeichnen, er mußte sich seine Stellung erst machen, nußte sich als Künstler legitimieren und beweisen, daß er nicht wegwerfend beurteilt werden dürse, daß er nicht ein sahrender Mann sei wie die Gaukler, Reisspringer und Possenreißer. Ein Mann, der sich sein Leben zu erobern hatte, wenn er auch von edler Geburt war, dem lag es ob, viel eisersüchtiger über seine Ehre zu wachen, als einem anderen, dem Besitz oder Verbindungen von vorneherein eine unansechtbare Position geschaffen hatten.

So erklärt sich Manches, aber keineswegs Alles. Un= zweifelhaft ist Walther wirklich sehr reizbar gewesen. schnell trat ihm ein scharfes und verletzendes Wort auf die Lippen, das dann nicht wieder zurückgenommen werden konnte. Solche starke Empfindlichkeit ift - wenn wir bei den ver= alteten, jedoch bis zur Stunde durch nichts Besseres ersetzten Bezeichnungen der Temperamente bleiben wollen — mit Phlegma unvereinbar; Walther für einen Melancholiker zu halten, wird Niemandem ernstlich beifallen, und zwischen cholerischer und sanguinischer Alulage entscheibet in seiner Poesie Alles für diese und gegen jene. In demselben Gedichte wechseln bei ihm oft die Stimmungen, er hebt in heiterster Weise an, trübselig läuft es aus, und umgekehrt. Schnell schwingt er sick hoffnungsvoll empor, wird jedoch auch rasch enttäuscht und mutlos. Ein recht hübsches Beispiel seiner Heiterkeit ist der Spruch über die Bohne (2. 17, 25), der er den Strohhalm vorzieht, den auch ein älterer Gnomiker gepriesen hatte. (Die Bohne war dazumal eine viel wichtigere

Fastenspeise, wie uns die verschiedenen Klosterregeln, z. B. die der Cluniacenser lehren, als wir im Zeitalter der Kartossel ermessen können.) — Daß in späteren Jahren Walthers Nerven zuweilen überreizt waren, dessen giebt es wenigstens ein Zeugnis, nämlich die dritte Strophe des schönen Liedes vom Traumglück (vgl. oben S. 129), welche die poetische Außedentung eines den heutigen Neuropathologen sehr bekannten Reizzustandes beim Träumen enthält.

Von diesen Voraussetzungen aus erweisen sich etliche Sprüche Walthers wertvoll. Nicht so sehr die allgemeine Schilderung der Gigenschaften eines tüchtigen Mannes (2.35,27): Frauen mag man schön nennen, für Männer ist das abge= schmackt und unpassend (Walther selbst war nicht schön). Kühn, offen mit Herz und Hand, fest soll er sein, diese drei Dinge schicken sich wohl zusammen. Das gilt jedoch nur für den inneren Menschen, den man prüfen muß, denn es wäre un= würdig, auf das Angere hin zu urteilen. Mancher Mohr mag, fügt er spaßend hinzu, ein weißes Herz haben. Verständiges Maß ift Walthern, wie vielen Dichtern seiner Zeit, die oberste, das Weltleben regelnde Tugend. Er preist sie in einem hübschen Bilde (L. 80, 1): Gin Sechser — auf bem Würfel wollte in seiner Hoffart zu einem Siebner werden, den es doch beim Würfel gar nicht giebt. Aber oft muß, wem die Straße nicht breit genug ist, durch einen Hohlweg gehen. So geschah es der übermütigen Sechs, aus der nun eine Drei wurde. Als Sechs wäre für sie auf dem Spielbrett (langer Puff) ein Feld frei gewesen, jett muß sie sich in das Plätchen der Drei ichmiegen. Solcher Mangel an Maß ist besonders den Menschen eigen, fährt Walther fort (L. 80, 19), die ihre Grenzen nicht kennen: weibischen Männern, männischen Frauen; Leute, die nicht genau wissen, ob sie ritterlich oder geistlich leben sollen; junge Herren, die sich gern wie alte, alte, die sich gern wie junge benehmen möchten; alle diese leben verquer. Das zeigt

sich vornehmlich, und dabei dachte Walther gewiß seiner eigenen Ersahrungen (L. 80, 11), an der Freigebigkeit, welche die Mittel überschreitet. Dann giebt es nur zweierlei: Armut oder trügerisch versprechen. Und doch sei es besser, zehnmal "Nein" zu sagen, als einmal "Ja" zu lügen. Durch Liebens= würdigkeit des Benehmens kann man auch kleinere Verssprechungen wertvoll machen, sosern man in richtiger Weise um seine Ehre besorgt ist. Worüber man nicht wirklich zu versügen hat, das soll man auch nicht verschenken.

Mit besonderem Nachdruck beschreibt der Dichter die Übel der Untreue, zuerst in einer Kette von sechs Sprüchen. Er fnüpft sie an einen bestimmten Anlaß (2. 30, 9): Gott weiß, daß ich immer einem Hofe die Trene hielte, wo man sich nur irgend höfisch aufführte mit Wort, Gebärde und Handlungen. Mir aber graut, wenn ich die sehe, die mich lachenden Mundes betrügen, die Honig auf der Zunge und Galle im Herzen tragen. Das Lächeln eines Freundes joll ohne Argwohn sein wie das Abendrot, das einen schönen Tag verkündet. Entweder thu so, wie dein Lachen mir anzeigt, oder lache irgendwo anders. Wessen Mund mich betrügen will, der mag sein Lachen behalten, von dem nähme ich ein wahres "Nein" statt zweier gelogener "Ja". Da doch Gott in der heiligen Schrift ein gerechter Richter genannt wird, sollte er jo gnädig sein und die treuen Menschen aus den falschen auslesen. Nur hier auf Erden, im Jenseits werden sie ohnedies geschieden. Es wäre gut, wenn jeder Untreue schon außen ein Merkmal trüge. Wer sich mir aus der Hand windet wie ein Aal, dem sollte Gott seinen Zorn spüren lassen. Wer mit mir vom Hannes fährt, der soll auch mit mir heimfehren. Des Mannes Sinn muß fest sein wie ein Stein, schlicht und gleichmäßig wie ein geglätteter Stab aus einem Stück. Wer sich hoch= mütig über einen treuen Freund erhebt und ihn gering ichätt, den Fremden hingegen ehrt und vorzieht, der wird es er=

fahren, — meint Walther und deutet damit auf ein bitteres Erlebnis — daß auch er von einem Höheren verlett wird, daß die Busenfreundschaft sich löst, sobald Gut und Ehre auf dem Spiele stehen. Ich hab es selbst gesehen, daß Wankelmütige durch Kummer wieder auf ihre nächsten Freunde gewiesen worden sind, und nach Gottes Schickung wird sich das noch oft ereignen. Auch sind Alle über das Sprichwort einig, daß einen sicheren Freund und ein tüchtiges Schwert erst die Not kennen sehre. Ich gebe nichts mehr auf Augen und Sinn, denn diese haben mir zu zwei Freunden geraten, die tadellos von Außen und Innen schienen, und nur ein wenig falsches Metall war beigemischt. Das wars aber, wes= halb ihre Schneiden stumpf wurden statt scharf. Wäre ber kleine Zusatz nicht gewesen, sie wären so untabelhaft, daß sich jeder hätte auf sie verlassen können. Ach, daß ich jemals den Trug erfuhr! Nun muß ich mich meines Schabens schämen, ihnen bleibt die Schande. — Und mit noch größerer Bitter= keit beschreibt Walther das Bild des Falschen: Ein großes Wunder hab ich gesehn; lebte es im Meer, dann hielte man es für ein fabelhaftes Tier; meine Freude ist darüber er= schrocken, mein Schmerz erwacht: das ist ein schlechter Mann. Wer sein Lachen auf einem Stein probiert, der findet es un= echt. Er beißt, ohne zuvor geknurrt zu haben. Seine beiden Zungen blasen aus einem Rachen kalt und warm. Gin giftiger Stachel liegt in seinem Lachen versteckt, und aus dem wolkenlosen Himmel seiner Heiterkeit fällt ein scharfer vernichtender Hagel. Wo dieses Wunder zu spüren ist, da betrügt es: denn die zum Schwur erhobenen Finger senkt es wie einen Schwalben= schwanz (die Schwalbe galt als untreue Verleumderin) und macht badurch seinen Gid zu nichte. — Walther bezieht seine Klagen noch einmal auf einen bestimmten Fall, den treulosen Ratgeber eines Fürsten (L. 28, 21): Das ist ein schlechter Mensch, welchem Stand er auch angehöre, der freiwillig be=

trügt und seinen Herrn lügen lehrt. Möchten ihm die Beine lahm werden, wenn er vor seinem Fürsten als Berater kniet; ist er aber so vornehm, daß er im Rate sitzt, so soll seine falsche Zunge erlahmen. Solche Leute verderben uns auch die wahrhaft Edlen. Das Lügen, das fie betreiben, ift Ber= stand ohne Tugend. Denn sie raten zu einem Gelübbe, das besser erfüllt wäre, bevor es alt und schäbig würde. — In einem anderen Spruch (L. 37, 34) sagt Walther: Allzu viele Herzen sind wie Gaukler, die behend trügen und täuschen. Da jagt Giner: "Schan her, was ist unter diesem Hut?" Hebst Du ihn auf, so steht ein wilder Falke darunter. Noch einmal, dann ist es ein stolzer Pfan. Und noch einmal, dann wird es ein Meerwunder. Und wie oft das auch geschieht, zulett ist es doch immer eine Krähe. Freund, ich kenne den Zauber, laß mich darüber lachen. Behalt nur Deine falsche Gaukelbüchse. Wär' ich so stark wie Du, ich schlüge sie Dir an Deinen Kopf. Die Asche Deines Spieles stäubt in meine Augen. Ich helfe Dir nicht länger mehr blasen, wenn Du mich nicht vor all diesem Trug behütest. — Die allgemeine Ginbuße der Welt an Redlichkeit beklagt der Dichter ein andermal (L. 38, 10): Wie es heute in der Welt steht, ist das ein mit Freunden wohl ausgestatteter Mann, der neben zwanzig Verwandten nur einen Freund hat. Früher stand es wie fünf zu drei, so hat sich die Welt verändert! Wer ihr bis ans Ende folgt durch bick und dünn, der wird übel dran sein mit seiner Seele. Wir klagen immer, daß die Alten sterben und starben; besser wäre es, darüber zu jammern, daß jetzt Trene, Zucht und Ehre tot sind. Die Menschen lassen Erben zurück, diese drei jedoch haben keine Kinder.

Mit ähnlichen Sätzen hebt eine nächste Spruchfolge an (L. 79, 17): Übel ergeht es dem Mann, der hohe Verwandte, aber keine Freunde besitzt. Fester ist Freundschaft als Sippschaft. Stammt Einer aus königlichem Hause und hat keinen Freund,

was hilft ihm Alles? Verwandtschaft ist eine Ehre, die einem von selbst zuwächst, Freunde muß man sich verdienen; beshalb fann ein Verwandter gang gut uns unterstützen, ein Freund aber besser. Gewinnt man einen sicheren, zuverlässigen Freund, den muß man wert halten. Ich weiß das, denn ich habe mir zuweilen Freunde erkoren, die so kugelrund waren, daß sie mir verloren gingen, so gern ich sie festgehalten hätte. Wer nun gegen mich so schlüpfrig ist wie Gis und mich leichthin aufhebt wie einen Ball, der joll mich nicht untreu schelten, wenn ich mich in seinen Händen durchgleitend runde; hin= gegen bleibe ich dem Treuen auch selbst ein Mann von einem Lot und schwer beweglich im Viereck (mit Anlehnung an Horaz, Episteln 1, 1, 100). Wer bunt und wechselnd gegen mich ist, bald so, bald anders, dem wälze ich mich unter den Händen fort. Walther greift auf eine früher kundgegebene Anschauung zurück (L. 81, 15): Man muß sich nicht zu wohl= feil machen. Wollt Ihr Euch bereit finden lassen ohne rechten Lohn, dann büßt Ihr's an Eurem Heile. Es erniedrigt Euch selbst, wenn Ihr mit schlechtem Danke bezahlt werdet. Eure Ehre mindert sich, und überdies habt Ihr den Schmerz, daß Ihr eine Zeit lang schmähliche Hoffnungen nähret. Damit prägi Walther den föstlichen Sat ein, daß Arbeit ohne Lohn unsittlich ist. Und mit dem ichönen Spruche sei abgeschlossen (2. 81, 7): Wer erschlägt Löwen und Riesen und überwindet Alle, die mit ihm fämpfen? Das ist der, welcher es versteht, jich selbst zu bezwingen, und der seinen wilden Leib in feste Bucht fügt. Abgeborgte Selbstbeherrschung, die nur vor den Leuten gewahrt wird, die kann wohl vor Fremden erschimmern, aber ihr Glanz ist unstet und schwindet bald.

Klar ist, daß Walther von der Logelweide in diesen Sprüchen als Ideal des Mannes ein sestes, geschlossenes, in sich einheitliches Wesen rühmt, denn die von ihm hart gesicholtene Untreue bedeutet nicht allein Falschheit und Lüge,

sondern auch innere Unsicherheit, also dasselbe, was Wolfram von Cschenbach in seinem Parzival "Zweifel" nannte und als den Keim alles Unglücks im Schickfale des Mannes bezeichnete. Man kann nun die Darstellung eines solchen Lebensideales mit Bezug auf die Persönlichkeit des Dichters verschieden auffassen. Entweder besitzt der Poet die Tugenden, die er wiederholt und mit Nachdruck rühmt, während er die gegen= strebenden Eigenschaften verwirft und verabscheut, oder er möchte jene nur besitzen und diese abstreifen. Nach dem Bor= ausgeschickten gehen wir wohl nicht zu weit, wenn wir ver= muten, daß Walther sich selbst und seiner Zeit ein Ideal männlicher Festigkeit vorhält, das für ihn den obersten Ziel= punkt seines Strebens bildet, das er aber nicht gang zu erreichen vermag. Walther war eben ein sanguinischer Mensch, dem Wechsel der Stimmungen leicht unterworfen, Weichheit und Schroffheit liegen ihm beisammen: von plöglichem Entschluß war er, von großer Reizbarkeit, überhaupt einem Gemüte, das auf jeden Gindruck rasch zurückwirkte. Wie seine Schwächen, jeine nervoje Empfindlichkeit, seine Heftigkeit, die Ilber= treibungen in seinen Sprüchen und Liedern, so verdankt er diesem seinem Temperament aber auch die edelsten Impulse, die Fähigkeit, sich zu begeistern und für eine große Sache jein Leben einzusetzen.

Es ist kaum eine Täuschung, wenn wir in diesem Verbande von Eigenschaften die Art des österreichischen Stammes erstennen, dem Walther angehörte. Nicht umsonst verweilt er mehrmals bei dem schönen Grundsate: Besser sei es, einmal entschieden "Nein" zu sagen, als vielmals ein unklares "Ja"; denn es wird dadurch zwar eine augenblickliche Nißstimmung erspart, aber später, wenn sich die Zusage nicht ersüllen läßt, ein viel größeres übel hervorgerusen. Walther konnte eben nicht "Nein" sagen, wie das kein rechter Österreicher heute noch kann. Walther hält sich in einem Spruche den hohen Weri der Selbsibeherrschung vor, sie ist ihm gewiß durch seine Leidenschaftlichkeit oftmals sehr schwer gefallen. "Gieb Dich nicht zu wohlseil, wirf Dich nicht weg", auch diese Lehre erwuchs ihm aus der eigenen trüben Ersahrung, nicht immer hat er mit ausreichender überlegung sich seine Thätigkeit und seine Genossen gewählt. Er ist von bezaubernder Liebens= würdigkeit, wenn er will, aber auch von verletzender Härte und bisweilen geradezu ungerecht.

Inn epischen Dichter sehlte Walthern die Ruhe und Objektivität, auf die lyrische Poesie wiesen alle seine Gaben. Er wäre kein bedeutender Staatsmann geworden, dazu gebrach es seinem Auftreten an gleichmäßiger, zielbewußter Sichersheit. Aber er war ein glänzender Herold des Reiches, und wie jeder tüchtige Mensch, mag er sonst noch so beweglich sein, in seinem Organismus einen sesten Schwerpunkt haben muß, so besaß ihn auch Walther in seiner Liebe zum Vaterslande, zum deutschen Reich, das er mit einer Bestimmtheit als ein fertiges nationales Gebilde ausah, die zu seiner Zeit nur sehr wenigen hervorragenden Männern gegönnt war.

Dielleicht scheint manchem Leser das Bild Walthers, das hier entworsen wurde, zu wenig günstig, und jedesfalls weicht es einigermaßen von den hergebrachten Vorstellungen ab. Und doch tritt uns Walther, so wie wir ihn gesehen haben, um Vieles menschlich näher, wir empfinden besser mit ihm, er ist uns verständlicher. An seiner Größe büßt er dabei in Wahrheit nichts ein, denn seine Lebensarbeit ist ihm durch die Anlage seines Wesens nicht erleichtert worden. Glücklich, wem ein wohlwollendes Geschick das ruhige Gleichmaß in die Seele legte, den sicheren Kompaß in allen Fährlichkeiten des Daseins! Vinder glücklich, aber gewiß nicht weniger rühmenswert, der nicht nur dem Schicksal, sondern auch dem eigenen heißen Blut den Gewinn seines Lebens, die Arbeit und die Ehre, welche Walther immer mit Gottes Huld verbindet, abringen

nuß. Dieser kämpft den härteren Kampf und ihm gebührt der höhere Lohn. Den erntet auch Walther von der Logelsweide, denn er ist der einzige deutsche Dichter des Mittelsalters, der uns an sich heranzieht und über die Jahrhunderte weg zu uns spricht, dessen Leid und Freude wir mit ihm durchleben, der uns mitreißt in seiner Begeisterung und die Krast seines hochbeschwingten Idealismus auch in unsere Herzen flößt.



## Walthers Religion.

Wer es heute mit Ernst unternimmt, sich in das Geistes= leben des deutschen Mittelalters hineinzufinden, dem wird gleich im Anfange seiner Studien die große Thatsache entgegen= treten, daß die Religion innerhalb dieser Epoche eine ganz andere, unendlich viel mächtigere Stellung einnimmt als in der neuen und neuesten Zeit, von den wenigen Jahrzehnten vielleicht abgesehen, während derer die Kirchensbaltung alle Gemüter erschütterte. Der Begriff Religion umfaßte schon an sich so viel mehr. Nicht nur umschloß sie das Wissen von Gott, das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen, die Pflichten der Menschen gegen einander, es wurde auch alle Kenninis von der Welt überhaupt durch die Religion ber= mittelt. Und zwar nicht allein, weil die Geistlichen zugleich die damalige Bildung ganz vorzugsweise verwalteten, sondern weil die Welt eben nur als freie Schöpfung Gottes angesehen und verstanden wurde. So war alles Wissen über die Dinge ber Welt im Grunde nur ein Wissen von Gott und seinem Wirken. Das Universum war von Gott erfüllt, und darum war die Religion der Atem des mittelalterlichen Lebens.

Auch der alte Germane hatte seine großen Augenblicke gehabt, in denen er das Dasein der Götter, ihre Macht gegenswärtig empfand. Aber das waren ungewöhnliche Momente der höchsten Erhebung des Gemütes: so sühlte sich der Mann während der Schlacht in der Hand seines Gottes und hörte die Rosse der himmlischen Botinnen, der Walküren, über seinem

Haupte dahinbrausen. Er mußte, daß die Schlachtjungfrauen mitwirkten an dem Gewebe des Kampfes, in drei Scharen geteilt, deren erste seine Genossen anfenerte, die zweite waltete im Getümmel, die dritte löste im Rücken der Feinde die Fesseln der Gefangenen aus seinem Volke. In feierlichen Stunden des Lebens näherten sich die Götter: jum Opfer traten sie herzu; wenn die Runenstäbe geworfen wurden, um die Zukunft zu erforschen; beim Rechtspruch weilten sie im Ringe des Volkes. Große Gindrücke der Natur zeugten von der Anwesenheit göttlicher Macht: der breit hinrauschende Strom, die Quelle, welche aus der unbekannten Tiefe des Felsens emporstieg, die majestätische Ginsamkeit des Urwaldes. Dort erfaßte Schen vor den heimlichen Lebensgewalten auch das Herz des Tapfersten. Doch behielten die tiefsten Gindrücke etwas Unpersönliches. Von wenigen germanischen Göttern lebte ein deutliches Bild in der Seele unserer Vorfahren, vielleicht von dem vornehmen Wodan, dem einäugigen Reiter mit breitem Hut und wallendem Mantel, oder von Donar, dem rotbärtigen Riesentöter, mit breiter Bruft, den zermalmenden Hammer in der Faust, ein Bauerngott. Desto dichter waren die Haufen der Dämonen, sie wohnten mit in Haus und Hof, in Keller und Scheune, sie jagen in den Bergen und hüteten Gold und Gestein, wälzten die Felsblöcke als riesige Unholde, oder weilten in den Bänmen, auch auf dem lauschigen Grunde von Bächen und Weihern. Als das milbe Licht des Chriften= tumes aufstieg, sind zwar die großen Götter entwichen, aber die Scharen der kleinen verzogen sich langsam, noch heute spuken sie unter mancherlei Hüllen in Wald und Teld.

Was in heidnischer Zeit Ausnahme war, ist nach der Festsezung des Christentumes im Laufe der späteren Jahrhunderte des Mittelalters der herrschende Zustand des Lebens geworden. Die Intensität der religiösen Empfindung, die damals den ganzen Menschen durchdrang, ist ankerordentlich. Wie das gesamte Weltgebäude, so lag auch jede einzelnste Handlung des Menschen, jeder kleinste Abschnitt seines Daseins in der Hand Gottes. Diese stärkste religiose Gebundenheit war aber naturgemäß die Voraussetzung einer ungemeinen Freiheit im Leben mit der Welt und den Menschen, sie verlieh den Ginzelnen eine erstaunliche Beweglichkeit und Sicherheit in wichtigen Entschlüssen. Die Deutschen sind heute vielleicht in einem gewissen Sinne das seßhafteste Volk der Erde, sie gelangen am schwersten dazu, aus gewohnten Bahnen zu rreien; die Vorbildung für den "Beruf" und der "Beruf" selbst füllen das Leben aus. Jeder arbeitet sich so ein im Kreise seiner Thätigkeit, daß er zwar darin Ausgezeichnetes leistet, aber auch nur darin, und für Anderes ungeeignet wird, weil die dazu erforderlichen Organe durch Mangel an Übung verfümmern. Es handelt sich hier nicht darum, zu erörtern, ob dies im großen und ganzen gut ist für unser Volk, nur barum, festzustellen, daß es so ist. Das ganze Gefüge bes staatlichen und privaten Lebens ist heute für diese Stabilität der Ginzelnen eingerichtet. Jedesfalls war das im Mittel= alter anders. Die Arbeitsteilung war im Handwerke ichon während des dreizehnten Jahrhunderts sehr eingehend, die Technik ausgebildet, aber die Fähigkeit, die Arbeitsstätte zu wechseln, sehr viel größer als heute bei dem etablierten Gewerbsmann. Um sichersten befand sich freilich jeder in der Genoffenschaft von seinesgleichen, alle trugen ihn und er half alle tragen. Aber wer aus seinem Kreise heraustrat, fand sich doch völlig ungebunden. Auf diesen Verhältnissen beruht die ganze Novellenlitteratur des Mittelalters, die, mit der hentigen Lage verglichen, fast märchenhafte Zustände persönlicher Freiheit und Bewegung barstellt. Man erinnere sich nur einzelner geschichtlicher Thatsachen, z. B. des sogenannten Kinderfreuzzuges von 1212, wo Tausende halbwüchsiger Knaben und Mädchen bem fernen Often zuwallten. Sie sind meistens verdorben und verkommen, und um diesen Kinderstreuzzug brauchen wir das dreizehnte Jahrhundert nicht zu beneiden, allein man stelle sich blos die Lockerheit der gesellschaftlichen Ordnung vor, welche den wandernden Scharen die Fahrt durch das südliche Europa ans Meer möglich machte. Uns erscheint alles dies nur erklärlich, wenn wir jenes innere Gleichgewicht in Anschlag bringen, das die

glänbigen Menschen des Mittelalters auszeichnete.

Wir haben keine Ursache zu vermuten, es sei um Walther von der Vogelweide anders gestanden, als um eine große Zahl, wahrscheinlich die Mehrzahl, seiner Zeitgenossen. Kein einziges Zeugnis spricht dawider, daß Walther ein über= zeugungstreuer Christ, das heißt Katholik, gewesen ist. Auch seine Sprüche gegen den Papst dürfen dabei nicht angeführt werden: wie früher hervorgehoben wurde, ist es von den Deutschen jener Jahrzehnte kaum als Sünde betrachtet worden, ben weltlichen, auf das Regiment der Staaten bezüglichen Maßregeln des Papstes zu widerstehen. Wäre es Sünde gewesen, dann hätte sich fast jeder der damaligen Fürsten und Bischöfe, überhaupt der Herren, die an politischen Dingen beteiligt waren, mindestens einmal in seinem Leben deren schuldig gemacht. Andererseits besitzen wir ganz klare und unumstößliche Zeugnisse über Walthers Gläubigkeit, das sind seine religiösen Gedichte.

An erster Stelle wird der berühmte "Leich" genannt werden müssen (L. 3, 1), ein überaus kunstvoll, symmetrisch, in schwierigen Strophen gebautes, durchkomponiertes Stück. Es ist eine Darstellung wichtiger, obschon nicht aller wichtigen Glaubens= thatsachen und Glaubenslehren, geordnet in der Weise eines Gebetes, zum großen Teile beinahe, als wenn die Gedankensfolge des Vaterunsers dabei vorgeschwebt hätte. Es umfaßt Lob und Preis Gottes, endet aber in einem Beichtgebete. Das Gedicht beginnt mit dem Bekenntnis der Trinität, deren

Personen wie im Symbolum des heiligen Athanasius erörtert werden. Um hat des Teufels Rat und die Schwäche des Fleisches uns von Gott entfernt, möge er mit seiner Kraft uns wieder zu ihm verhelfen, dann wird jein Name gepriesen und der Teufel geschändet. Auch die Gottesmutter wird gerühmt und mit den erlejensten der reichen Bilder und Bei= wörter geschmückt, welche die Tradition von Jahrhunderten zusammengetragen hatte, um das Wunder der Menschwerdung Christi zu loben. Nur diejenige Seele kann genesen, die herzliche Rene über ihre Sünden empfindet: eine Wunde, vom Schwert ber Sünde geschlagen, muß aus dem Grunde heilen. Das vermag uns aber nur der heilige Beist zu gewähren, ber das wilde Herz bezähmt. Nun werden der Vater und ber Sohn angefleht, ben heiligen Geist zu entsenden. die Christenheit ist voll unchristlicher Dinge; sie liegt frank im Siechenhause und dürstet nach der römischen Lehre. Doch bereitet ihr die Simonie, die weltliche Habsucht in geistlichen Dingen, schweres Leib. Zum Christenthum gehört auch christliches Wirken; wer bloß nach den Worten und nicht auch nach den Werken als Christ lebt, ist halber Heibe. Es gehört eben beides zusammen. Darauf wird Maria, die Rose ohne Dorn, die auf Erden und im Himmel von allen Zungen gepriesene, um ihre Vermittelung bei Gott angerufen. Wenn ihr Gebet vor dem Ursprung der Barmherzigkeit erklingt, bann bürfen wir hoffen, daß die Schuld erleichtert werde, mit der wir uns belastet haben. Das Bad unserer Reinigung wird die Reue sein, welche außer Gott und Maria niemand au spenden vermag. — Es ist unmöglich, von der reinen Poesie, von der lauteren Frömmigkeit dieses Stückes durch einen Auszug die richtige Vorstellung zu geben.

Walther hat den tiefsten Eindruck von Gottes Macht empfangen, die nicht ausgefunden werden kann. Du bist so lang und breit, sagt er einmal (L. 10, 1), daß alle unsere Mühe verloren sein würde, wollten wir versuchen, darüber nachzudenken. Deine Macht ist unermessen wie die Dauer Deiner Ewigkeit. Viele sorschen nach dem Geheimnis, aber es bleibt unserem Verstande unzugänglich, denn man kann Dich nicht abschätzen, wie Du das Größte umschließest und in das Kleinste eindringst. Uch, des Thoren, der Tag und Nacht daran wendet, zu erfahren, was nirgends je gepredigt und durch Dekret bestimmt worden ist.

Walther bekennt seine Sündhaftigkeit und daß die Welt zwischen ihn und Gott, seine Leidenschaft zwischen ihn und das Sittengebot trete (L. 26, 3): "Du großer Gott, wie jelten ich Dich schon gepriesen habe! Da ich doch Wort und Weise danke Deiner Gabe, wie mag' ich's jo zu freveln unter Deinem Stabe? Ich thu' die rechten Werke nicht, noch heg' ich wahre Minne zu meinem Nächsten, Herr und Later, noch zu Dir: am allerliebsten war ich immer selber mir. heilige Geist, so bitt' ich Gott, erleuchte meine Sinne. fann ich Jenen lieben, der mir Boses thut? Stets lieb' ich diesen mehr, der Freund mir ist und gut. Vergieb mir meine Schuld, o Herr, und meinen starren Mut!" Aber schon kehrt sich der Sänger von der falschen Liebe ab zur rechten (Q. 81, 31): Minne ist weder männlich noch weiblich, sie hat weder Seele noch Leib und lät sich keinem wirklichen Wefen ver= gleichen. Zwar kennen wir ihren Namen, sie selbst jedoch ift uns fremd. Es vermag aber niemand ohne sie Gottes Huld zu erwerben. Sie kommt zwar nie in ein falsches Berg, aber doch sind nach den echten Minnemungen unn seit furzem faliche Stücke geschlagen worden. Wer sich aber recht auf die Prägung versteht, dem verpfände ich mich als Bürge für die Wahrheit, daß er von keinem Laster etwas zu fürchten hat, wenn er sich dem Gefolge der Minne an= schließt. So angesehen ist diese Minne im Himmel, daß ich sie dahin um ihr Geleit bitte. Und wie gefahrvoll der Weg

zum Himmel ist, lehrt Walther ein andermal (2. 26, 17): "Die Weisen raten, wer zum Himmelreiche fahre, daß er vor= her sich wohl behüte und bewahre, damit, wer auf dem Wege hält, ihn heil vorüber lasse: ein Räuber nennt sich "Mord", der schadet sehr der Straße, und mit ihm zieht ein schwer Gebannter, der heißt "Brand", und den man "Wucher" tauft, der hat schon gar verrannt den Pfad, trotzem sind noch der Wegelagerer mehre. Denn "Neid" und "Haß", die spreugen dort die Quere, schamlos, ganz ohne Maß und Ehre, und Mancher noch bricht vor, deß ich wohl gern entbehre." Wie die rechte Liebe sich bethätigt, zeigt der Dichter in einem schönen Spruch (L. 22, 3): "Wer ohne Furcht, o Herr und Bott, will sprechen Deine zehn Gebot' und bricht sie doch, dem fehlt die rechte Minne. Gs ruft Dich "Bater" früh und spät gar Mancher, der als Bruder mich verschmäht, der spricht die strengen Worte dann mit schwachem Sinne. Wir Alle sind aus gleichem Talg gegoffen; es nährt uns Speise, die, sobald wir sie genossen, verliert, den sie zuvor besaß, den Wert. Wer weiß den Herrn vom Anecht zu unterscheiden, hat er sie lebend noch so gut gekannt, wenn er nichts als die nackten Knochen fand, das Fleisch von Würmern völlig war verzehrt? Nur Einem dienen Alle: Chriften, Juden, Heiden, ihm, der die Welt erschuf und sie ernährt." Der Gedanke, den der zweite Teil dieser Strophe enthält, ist durch Wolfram von Gichenbach besonders nachdrücklich hervorgehoben und in seinen Folgerungen für das Leben ausgeführt worden; in der einfachsten Gestalt, die Walther ihm hier giebt, findet er sich wiederholt in verschiedenen Kirchenschriftstellern, die darauf hinweisen, daß auch Juden und Heiden Gottes Geschöpfe seien, und die Bedeutung dieses Sates für die chriftliche Moral betonen.

Den Weg zum Himmel, den Walther sucht und dessen Gefahren er so eindrucksvoll schildert, beschritten auch die tapferen Männer, die auszogen, das heilige Land von den Beiden zu befreien und den driftlichen Gottesdienst an den Stätten der Wirksamkeit des Heilands zu sichern. Walther selbst hat keinen Kreuzzug mitgemacht, und die Worte, welche darauf hinzudeuten schienen, stellen nur mit einem geläufigen Kunstmittel der Poesie den Dichter selbst als Teilnehmer der Fahrt dar, ohne daß sie als historisches Zeugnis für eine Thatsache aufgefaßt werden dürfen. Zudem ist dieses Gedicht für die Kreuzfahrer bestimmt, mußte also enthalten, was jeder Pilger singen konnte. Doch sind die beiden Kreuzlieder Walthers aus tief gewurzelter, frommer Empfindung hervor= gegangen, die er nicht ergreifender hätte aussprechen können, wäre er selbst mitgezogen. Das erste davon ist wahrscheinlich 1217 entstanden, wie sich aus der Übereinstimmung mehrerer Stellen mit dem Ausschreiben des Papstes Honoring ergiebt, durch das die Christenheit zum Kreuzzuge aufgefordert wurde. Es beginnt mit einer Anrufung des heiligen Geistes (2. 76, 22), welcher der Trost der Welt ist. Er, der aller Verwaisten sich erbarmt, möge auch dieses Leid rächen helfen. Christus, ber uns von der Sünde erlöft, uns durch sein Blut den Himmel erschlossen hat, wird die Herzen derer zur Reue entflammen, die jetzt aufs Meer wollen. So werden die Bilger nun das heilige Land erlösen, indem sie dem obersten Lehensherrn Leben und Gut als Zins darbringen. Dafür hilft ihnen Gott von ihrem bosen Pfandgläubiger, dem Tenfel. Das kurze Leben schwindet dahin; kommt der Tod, so trifft er uns als Sünder, und mur wer unter Gottes Gesinde eintritt, fann der Hölle entgehen. Bei alledem giebt es aber Gottes Gnade. Die Wunden Chrifti, die bluteten, jo lange sein Heimatland geknechtet war, heilen jest, da es befreit wird. Die Königin aller Frauen wird um Hilfe gebeten, da deren Sohn dort seine Menschheit hingab. Jett sollen die Heiben besiegt werben und das Szepter fürchten lernen, das auch die Juden züchtigt. Reiches Lob erschallt dem Kreuze von den Pilgern: erlösen wir das heilige Grab. Geht auch unser Leib zu Grunde, so erwerben wir doch das ewige Leben. Gott hat mit seinem Kreuzestod uns das Heil ermöglicht; wer sich nun in sestem Glauben an ihn wendet, der wird selig. Dem sündigen Leibe sind seine Jahre zugemessen, schon hat uns der Tod gezeichnet. Nun ziehen wir einmütig dahin, das Himmelreich durch geschuldige Hingabe unseres Lebens zu gewinnen. Dort rächt Gott als Held seinen Schmerz, wo setzt die Scharen aus vielen Landen wallen, ein Heer des heiligen Geistes. Gott möge uns mit seiner Rechten beschützen und uns vor der Hölle bewahren, sobald unser Ende naht. Uns allen ist bekannt, wie

das heil'ge Land, das reine ist hilflos und alleine; Jernsalem, o weine, daß du vergessen bist. Wie sich die srechen Heiden an deiner Anechtschaft weiden! O laß dich solcher Leiden erbarmen, Jesu Christ!

Dieses Lied ist in Strophen von zwanzig Zeilen abgefaßt, die wiederum in Gruppen zu je vieren geteilt sind, jede aus drei Bersen mit klingendem Reim gebildet und durch eine stumpfreimige abgeschlossen. Das giebt diese kleinen Abschnitte, wie sie heute noch in deutschen Wallfahrtsgesängen üblich sind und damals in lateinischen gebraucht wurden. Dem Zwecke des Liedes ist auch sein Inhalt angepaßt: keine schwierige Konstruktion der Sätze, jeder Vers steht für sich mit einer Angabe oder Thatsache und erlaubt somit an seinem Ende den für die Verbindung von Singen und Marschieren notwendigen Einschnitt. Alles so einsach als möglich und darum so wirksam. Noch heute, wenn wir es vor uns hinslesen, spüren wir den schvitt dieses Gesanges, wie

die alte Melodie von Tannhäusers Bußlied in der Jenaer Handschrift, wie Richard Wagners Pilgerchor, wie das Ave Maria von Robert Franz ihn einhalten. Der Rhythmus des Gedichtes vermittelt die Stimmung.

Wenn wir die ichlichte Frommigkeit im Sinne behalten, die Walther bei diesem Liede erfüllt, dann gewinnen wir auch ben richtigen Standpunkt für die Beurteilung eines anderen Gedichtes, das sehr verschiedenartig aufgefaßt worden ist (L. 78, 24). Der Sänger beginnt mit einem Lobe Gottes, das sich in den kirchlichen Formeln bewegt, darauf folgt ein Preis Marias, der süßen Magd, der ihr Sohn nichts verweigert, die uns den höchsten Trost gewährt, weil ihr Wille im Himmel geschieht. Das ist die Auffassung von dem Ginfluß der Fürbitte Marias bei Gott, die in unzähligen Legenden des Mittelalters zum Ausdruck gelangt und in der später sich immer mehr steigernden Verehrung der jungfräulichen Mutter Christi. In der nächsten Strophe werden die drei Erzengel Michael, Gabriel und Raphael getadelt, weil sie den Schut bes heiligen Landes sich jo wenig angelegen sein laffen, unerachtet, daß jeder von ihnen drei Scharen von Engeln gur Verfügung hat. Wenn sie gelobt werden wollen, so mögen sie zuerst den Heiden schaden; sie jetzt zu loben, setzte sie nur dem Spotte der Sarrazenen aus. — Diese beiden letten Strophen enthalten weder eine Lästerung noch einen frivolen Scherz; es ist vielmehr in ihnen die harmlos gemütliche Auffassung vertreten, welche in vielen Volkslegenden bas Heilige sich menschlich näher zu bringen sucht. Wüßten wir mehr von solchen Erzählungen, wie sie Hans Sachs ein paarmal föstlich bearbeitet hat, wie die "Böhmischen Christus= jagen" sie enthalten, jo würde diese Mahnung an die Erz= engel, dem andauernden Unglück der driftlichen Heerfahrten ins heilige Land durch thatkräftige Hilfe zu steuern, weniger bem Migberständnis ausgesett fein.

Walther hat noch einmal ein Kreuzlied (L. 14, 38) versfäßt, und zwar im Auftrage Kaiser Friedrichs II. Die Entstehungszeit läßt sich nicht genau bestimmen, jedesfalls nach 1225, wahrscheinlich 1227 ist es gedichtet. Dieser Gesang wurde sehr beliebt, man sieht dies am klarsten an den Fortsbildungen und Umgestaltungen, die er im Volksmunde erfahren hat. Auch hier weiß Walther aufs beste den einfachen, zum Herzen redenden Ton zu treffen; das mögen die ersten Strophen zeigen:

Nun erst seb' ich recht im Werte, seit mein Sünderauge sieht jene gottgeweihte Erde, die in höchster Ehre blüht. Mein ist, was ich stets erbat, da den Boden ich betrat, wo einst Gott gewandelt hat.

Was ich auch an schönen Reichen auf der Wanderfahrt gesehn, teines kann sich dir vergleichen, wo der Wunder viel geschehn. Hehr vor aller Engel Schar eine Magd ein Kind gebar; ob das nicht ein Wunder war?

Hier ließ sich der Reine taufen, daß der Mensch gereinigt sei; ließ für uns sich hier verkausen, daß wir Knechte würden frei. Und aus Speer und Kreuz und Dorn kloß uns zu der Gnade Born, d'rob erglüht der Heiden Zorn.

Darauf wird die Auferstehung Christi berührt, der trot seiner menschlichen Natur in der Trinität aufgeht, sein Umber= wandeln vor der Himmelfahrt, das jüngste Gericht, das eben= falls im heiligen Lande, und zwar im Thale Josaphat, statt= finden wird. Dieses durch Christi Leben und Wirken uns jo tener gewordene Gebiet wird von drei Bölkern, den Christen, Juden und Heiden in Anspruch genommen; Gott wird die Entscheidung treffen, und die kann nicht anders als zu Gunsten der Gerechten, der Christen, ausfallen. — Man hat dieses Ge= dicht "eine kühle, trockene und schwunglose Erzählung vom Leben und Leiden Christi" genannt. Will man jedoch altdeutscher Poesie überhaupt und religiöser insbesondere gerecht werden, jo darf man sie nur aus ihrer Zeit heraus beurteilen. Greignisse in dem irdischen Dasein Jesu Christi sind damals jo iehr als das Heiligste empfunden worden, daß es vollauf ge= nügte, an sie mit schlichten Worten zu erinnern. Gine poetische Darstellung mit starken Mitteln vertrugen sie zu jener Zeit gar nicht; diese wurde erst dann erforderlich und fand sich von selbst ein, als die Kraft der religiösen Empfindung in der Masse der Menschen sich gemindert hatte. Der große Leich Gzzos von den Wundern Christi hat 1064 trot der Nüchtern= heit, die wir darin zu spüren glauben, außerordentlich gewirft. Die Predigten, auch die eindrucksvollsten nach den Zeugnissen der Zeitgenossen, entbehren bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts ebenfalls ganz des Schmuckes, und wir staunen, wenn wir lesen, welche Macht die simplen Worte auf die Gemüter ausgeübt haben. Daß Walther dieses berühmte Kreuzlied gerade jo abfaßte, wie wir es besitzen, liefert uns den Beweis, daß er sich durchaus in Übereinstimmung mit der Gefühlsweise seiner Zeit befand.

Noch darf man zu den Kreuzliedern eine Gruppe von Sprüchen zählen, die viel reicher und farbiger gehalten sind, weil sich in ihnen weltliche und religiöse Stimmungen vermischen (L. 13, 5):

Ruft dreimal weh, uns Faulen ist entrissen die Lust der Erde und des Himmels Lust; wir haben keiner Arbeit uns beflissen, da nur der Lenz zu locken uns gewußt. Mit flüchtigen Blumen schmückten wir die Brust und horchten auf der Löglein kurzen Sang; wohl dem, der nur nach ewigen Frenden rang!

Ruft dreimal weh, die wir mit Grillen sangen, statt daß wir dachten an die Winterszeit und mit der Ameis' um die Wette rangen, die nun genießt der Sommeremsigkeit. Es ist der alte, ewige Erdenstreit: der Thor verachtet stets der Weisen Rat.

Dort wird man sehn, wer hier gelogen hat.

Ruft dreimal weh, wie in dem deutschen Lande Verstand und Ehre, Gold und Silber schwinden! Wer diese hat und bleibt zurück mit Schande, dem wird der Lohn des Himmels sich entwinden. Er wird nicht Huld bei Frau'n und Engeln sinden: ein armer Mensch auf Erden und vor Gott, muß er sich fürchten vor der Beiden Spott.

Ruft dreimal weh, es kommt ein Sturmesbrausen, von welchem ihr schon singen hört und sagen, der wird mit Grimm durch alle Länder sausen, daß laut ertönt der frommen Pilger Klagen. Baum wird an Baum und Turm an Turm zerschlagen, dem Stärksten schleudert er das Haupt herab; o laßt uns sliehen nach dem heiligen Grab!

Der Sturm, von dem hier die Rede ist und dessen mächtiger Eindruck diese Strophen angeregt hat — keine alle= gorische Vorstellung vermag die Phantasie des Dichters so in Bewegung zu setzen — wird von den Chronisten zum Dezember 1227 erwähnt. Die Klagen über die Weltlage sind hier mit tieser Erregtheit vorgetragen und mit der Hoffnungslosigkeit des Greises, der die besseren Zeiten nicht mehr sehen wird. In der Bemühung um das Heil der Seele erblickt der Sänger allein die Rettung.

Aus derselben trüben Auffassung der Dinge im Spät= herbste des Lebens, der nur in religiöser Erhebung noch Glück winkt, ist ein wunderschönes Lied (L. 122, 24) hervorgegangen. Mit Bezug auf die Ginleitung von Wolframs Parzival beginnt Walther: Ein Meister lehrte, drei Dinge seien gleich unzuverlässig: Traum, Spiegelglas (anderes Glas war dem Dichter nicht wohl verfügbar) und Wind. Aber auch vieles soust hat sich als kurzlebig erwiesen: Laub und Gras, Blumen, die rote Haide, an der ich meine Freude hatte, sie dauern nicht aus. Der süße Vogelsang schwindet, sobald die Linde fahl wird. Die Welt wird häßlich. Unbeständig ist auch die Hoffnung, die ich auf die Welt setze, denn sie nimmt ein schlimmes Ende. Ich follte sie aufgeben, damit sie meiner Seele nicht schadete. Denn ich hege große Sorgen für mein armes Leben, Zeit ift's zur Buße. Ich bin fiech und fürchte die Härte des grimmen Rot und bleich werden meine Wangen vor Angst. Wie kann ein Mann, der nur zu fündigen weiß, Zuversicht auf guten Ausgang gewinnen? Seit ich gut und bos zu sondern verstand, griff ich (wie der kleine Moses vor Pharao nach der firchlichen Überlieferung und Predigt) gerade zur schlimmen Seite in die Glut hinein und mehrte des Tenfels Ruhm. Des= halb muß ich jetzt mich abhärmen; möge Jesus mir mein Fallen erleichtern! D du heiliger Chrift, der Du über alle Welt herrschest, verleihe mir die Klugheit, daß ich binnen kurzem die Gemeinschaft mit Dir erwerbe, deren Deine Auserwählten genießen. Mit sehenden Augen war ich blind und kindisch,

tropdem ich meine Missethaten der Welt zu verhehlen wußte. Reinige meine Seele, o Herr, noch bevor meine Gebeine in das Thal der Verlorenen gesenkt werden! —

Diese tief ergreifenden Strophen sind aller Wahrscheinlich= keit nach das Letzte, was der erkrankte greise Dichter geschaffen hat. Die Fittiche des Todes rauschten über seinem Haupt, und er hat das Lied nicht fertig gebracht, Mängel und Un= ebenheiten nicht beseitigen können. Das Gefühl der Schuld, wie es in solch' schwerer Stunde das menschliche Herz be= lastet, atmet in diesen Versen und löst sich auf in Demut und ergebener Hoffnung. Wir dürfen nicht glauben, daß Walther erst als alternder Mann fromm geworden sei; aber nur natürlich ist es, daß, je ernster seine Stimmung überhaupt durch die Erfahrungen seines Lebens wurde, er desto mehr auch den religiösen Gedanken sich zuwandte, unter deren Gin= wirkung er herangewachsen war. Was ihm in der Zeit des Scheibens mit erschütternder Gewalt vor die Seele trat, das ist nicht aus der Niedergeschlagenheit des Augenblickes ent= sprungen, das wurzelt tief in seinem ganzen Wesen und Empfinden. Tritt es in seiner Poesie stärker hervor, als seine Tage sich neigen, so gewährt uns bas noch kein Zeugnis wider die religiöse Gesinnung des Jünglings und Mannes: Walther von der Vogelweide war ein Chrift im vollen und ganzen Sinne seiner Zeit.



## XII.

## Die letzten Klänge.

Haben wir um des besseren Zusammenhanges willen schon etliches vorweggenommen, jo erübrigt uns hier noch Walthers Lebensabend zu betrachten. Wir dürfen uns seine Lage gang behaglich denken. Das Lehen, das er von Kaiser Friedrich II. erhalten hatte, lag vielleicht in den anmutigen Fluren des Ganes von Würzburg, einem Kerngebiete des Frankenlandes; wenigstens gab es noch im 14. Jahrhundert dort einen Hof seines Namens. Es hat sein Bedürfnis gewiß reichlich gedeckt und, verbunden mit späteren kostbaren Geschenken des Kaisers und anderer Fürsten, die Sorge fern gehalten. Watther blieb thätig, wie er nicht anders konnte, die Freude des Schaffens hat ihn nicht verlassen. Sie auoll immer von neuem aus dem Gefühle innerer Befriedigung, mit dem er auf seine Lebens= arbeit zurücklicken durfte. Diese stille Gefaßtheit, an der die Resignation ihren Anteil hat, sindet sich in einem schönen Gedichte (L. 66, 21) ausgesprochen: Ihr reinen Frau'n und edlen Männer — jo redet er die junge Zuhörerschaft seiner Phantafie an — mit mir steht es so, daß Ihr mir liebens= würdigen und ehrerbietigen Gruß ipenden sollt. (Obgleich ich nicht mehr vor Euch singe), seid Ihr mit allem Grunde dazu jett noch mehr verpflichtet als früher. Und ich will Euch sagen, warum: gut vierzig Jahre ober mehr habe ich jetzt von Minne gesungen wie nur irgend einer. 2113 ich anfing, war ich munter und lebhaft mit den Andern. Jest geht das nicht mehr, Ihr seid dran. Dazu möge Euch mein alter Sang

verhelfen und dafür werde Eure Huld mir zu teil. Wenn= gleich mich das Alter zwingt, am Stabe zu gehen, jo werbe ich boch um alles Ehrenvolle (als wenn ich jung und rüftig wäre) und strebe unverzagt, wie ich es von Kind auf gehalten habe. So bin ich also auch, mag ich sonst noch so wenig sein, an Würde nicht arm und stehe ganz hoch genug in meinem Kreise. Darüber fränken sich die, deren Gesinnung wahrhaft niedrig ist. Mir schadet das freilich nichts, die anständigen Männer halten besto mehr auf mich. Der tabellosen Ehren= haftigkeit, die sich andauernd bewährt hat, soll man das höchste Lob zollen, und in der That giebt es kein rühmens= werteres Leben als rechtthun bis zum Ende. (Doch das ist Alles weltlich und vergänglich, Ehre, und nicht Gottes Huld.) Welt, den Lohn, den Du zu vergeben haft, habe ich kennen gelernt. Mit der einen Hand spendest Du, mit der anderen nimmst Du. Schließlich ziehen wir doch Alle nackt von Dir ab. Schäm' Dich, wenn es mir auch jo gehen soll, ber ich Leib und Seele — ach, das war zu viel! — tausendmal für Dich gewagt habe. Run bin ich alt und Du treibst Dein Spiel mit mir: ärgere ich mich, jo lachst Du mich nur aus. Lach' nur noch eine Weile fort, der Tag Deines Jammers wird bald heranziehen und entreißt Dir Alles, was Du uns genommen haft: mit Brand wird er Dich zur Strafe ver= wüsten. Möchte doch wenigstens meine Seele Heil erfahren! So lange ich mit der Welt lebte, habe ich viele Menschen froh gemacht, Männer und Frauen. Hätt' ich nur dabei mich selbst zu retten gewußt! Aber, lobe ich des Leibes Minne, so schabet bas ber Seele. Sie fagt mir bann, ich lüge ober rede irre. Nur der wahren, der himmelischen Liebe spricht sie Dauer zu und rühmt, wie gut sie sei und unvergänglich. Darum, Leib, laß jene Minne, die ja auch Dich verläßt, und halte Dich an die ewige Liebe. Die Leidenschaft, um die Du Dich bisher bemühtest, sie ist unvollkommen und trügerisch. (In Dir, mein Leib) hatte ich mir ein herrliches Bildwerk (eine sprechende Statue) auserwählt; o weh, hätt' ich es nie gesehen und so viel Umgang mit ihm gehabt! Jett hat es seine Schönheit und Beredsamkeit eingebüßt. Einst wohnte in dem Leibe ein Bunder, das ist entstohen, ich weiß nicht wohin; nun schweigt es. Und an die Stelle von Rot und Lilienweiß des Antlites trat die Fahlheit der Kerkerhaft, Dust und Glanz schwanden dahin. Du, mein Bild, wenn ich, die Seele, in Dir eingekerkert bin, so laß mich frei, damit wir an anderer Stätte froh uns wiedersinden. Denn wiederssinden werden wir uns.

Mit größerem Behagen gestaltet ein anderes Lied den Abschied des Dichters von den irdischen Freuden (L. 100, 24): Frau Welt, Ihr müßt dem Wirte sagen, daß ich ihn ganz bezahlt schon habe — die große Schuld ist abgetragen — daß er mich aus dem Schuldbrief schabe. Wer ihn zum Gläubiger hat, dem macht es Sorgen. Ch' ich ihm lange schuldig wär', wollt' ich bei einem Juden borgen. Er schweigt bis auf den letten Tag: dann fordert er ein Pfand von dem, der sich zu lösen nicht vermag. — "Walther, Du zürnst mir ohne Not, bei mir hier sollst Du bleiben. Gedenk', welch' Ehren ich Dir bot, ganz Deinen Willen konntst Du treiben, wie Du mich ja jo dringend batest. Mir war's nur recht im Herzen leid, daß Du es allzu selten thatest. Bedenk' Dich doch, Du lebst ja gut; und fündigst Du die Freundschaft mir, so wirst Du nie mehr wohlgemut." — Frau Welt, zu viel hab' ich gejogen, entwöhnen muß ich, es ist Zeit. Fast hat Dein Zärteln mich betrogen, mit Freuden warst Du stets bereit. Als ich Dir recht sah ins Gesicht, da war Dein Antlitz wunderschön, ich lüge nicht; doch warst Du so ber Gräuel voll, als ich von rückwärts Dich erblickt', daß ich Dich immer schelten soll. — "Da ich's zu ändern nicht vermag, so thu nur Eins, das ich begehr': vergiß nicht manchen heitern Tag und sieh boch nur

mitunter her, wenn Du bei langer Weile mich vermißt."
"Das thät' ich wahrlich allzugern, nur fürcht' ich Deine böse List, vor der sich Niemand weiß zu wahren. Drum sag' ich "gute Nacht", Frau Welt, zur Herberg' muß ich sahren." Die Durchführung der Allegorie, die den Teusel als Inhaber eines Wirtshauses darstellt, in dem die reizende Frau Welt als Schenkmädchen die Gäste sestzuhalten sucht, wie Venus den Tannhäuser im Hörselberge, ist ungemein lebendig und dabei doch so diskret, daß sie nur der reissten Kunst gelingen konnte.

Es findet sich überhaupt in Walthers letzten Gedichten eine Fülle von Anschauungen und Gedanken, eine Tiese der Empfindung, eine Reichhaltigkeit des spielenden Ausdruckes — verbunden mit der Lockerheit und Freiheit der Satzügung, wie sie bei alternden Dichtern eintritt, aus Shakespeare ist dies am bekanntesten — wodurch es sehr schwierig wird, eines der Stücke vor den übrigen auszuzeichnen. Jedesfalls gehört zu seinen schönsten Gedichten überhaupt die sogenannte "Elegie" (L. 124, 1):

D weh, wohin entschwunden ist mir so manches Jahr? War nur ein Traum mein Leben oder ist es wahr, was ich auf Erden schaute mit meiner Augen Licht? Gewiß, ich hab' geschlasen und ich weiß es nicht. Und nun bin ich erwachet und ist mir unbefannt, was ich vor Zeiten fannte wie diese meine Hand. Wo ich als Kind gewandelt auf meiner Heinat Höh'n, sieht man mich an, als hätten sie niemals mich gesehn. Die mir Gespielen waren, wie träg sind sie und alt! Wo einst im heiligen Dunkel gerauscht der Tannenwald, da seh' ich stolze Pflüge die tiesen Furchen ziehn, nur Du, geliebtes Wasser, strömst noch wie sonst dahin. Ia selbst der Freund, von dem ich einstens schied mit warmen Kuß,

geht jetzt an mir vorüber und schenkt mir keinen Gruß. Drum weh mir, wenn ich denke an manchen schönen Tag, der mir dabei zerronnen, wie in das Meer ein Schlag; für immer weh, o weh!

D weh, wie traurig blicken die Jünglinge vor sich, sie, denen nie vor Aummer die Wange sonst erblich! Auf ihren Schultern lasten nun Sorgen bang und schwer, wohin der Blick sich wendet, ist alles freudenleer. Kein Tanz auf grüner Haide, kein Lachen, kein Gesang, man sah noch nie die Christen so jammervoll und bang. Wie auf dem Haupt der Frauen das Stirngebände ruht, und wie sich bäurisch kleiden die Ritter hochgemut! O Deutschland, armes Deutschland, wohl hast Du Grund zu klagen,

Rom hat Dich nie gesegnet, Du hast jüngst Bann ertragen. Das thut mir weh, o glaubt mir, einst war's so wonnevoll, daß ich, anstatt zu lachen, nun weinen, weinen soll. Die Böglein selbst im Walde betrübet unser Klagen, was Wunder, muß ich Ürmster darüber ganz verzagen? Was sprichst Du? Nein, es war ja der Zorn nur, der so sprach:

wer Erdenwonnen folget, verliert den Himmel, ach, für immer weh, o weh!

D weh, wie lieblich duften die Blumen dieser Welt! Und doch ist all ihr Honig vergistet und vergällt. Es ist die Welt von außen so weiß, so grün, so rot, doch sieht man sie von innen, ist schwarz sie wie der Tod. Wer nun durch sie verderbt ist, der komm', ich weiß ihm Rat: der Büßer sindet Gnade sür schwerste Nissethat. Auf, Ritter, auf, und hestet Euch an des Kreuzes Bild! Wozu tragt Ihr die Helme, wozu den sesten Schild, wozu den lichten Pauzer, die Schwerter, die geweihten? Daß ich auch wert doch wäre, für Dich, o Gott, zu streiten! Ich armer Mann, ich könnte verdienen reichen Sold. Nicht Ackerland, nicht Burgen und nicht der Herren Gold, die Himmelskrone selber möcht' auf dem Haupt ich tragen, die der geringste Söldner durch Speerwurf kann erjagen. O daß ich ziehen könnte mit Euch wohl über die See, wie würd' ich singen und jubeln: "Heil mir!" und nicht: o weh!

o nimmer weh, o weh!

Die unsanften Briefe aus Rom, wie Walther im Original sie nennt, sind des Papstes Bann; daß selbst die wilden Vöglein durch die Alage des Sängers betrübt werden, weist auf den Winter dieses Jahres 1227 hin, auf die Zeit, wo der Logel= jang verstummt ist; dazu paßt der Kreuzzug, den Walther zu seiner Kränkung nicht mehr mitmachen kann. Auch hier blickt der Dichter mißbilligend auf die Gegenwart und vergleicht sie trauernd mit der früheren Zeit. Es geschieht dies aber nicht verdrießlich und ärgerlich, sondern mit Wehmut und im Bewußtsein bessen, daß alle solche Vergleiche doch eigentlich auf der Wiederspiegelung des Abstandes beruhen, der zwischen der frisch aufquellenden Jugendkraft und dem schwächeren Lebensgefühl des Alters bei jedem Menschen eintritt, wenn= gleich er nicht von Jedem so tief empfunden wird. Ob der Sänger wohl seine Heimat eben wieder gesehen hatte, als er dieses herrliche Lied schuf? Es wäre ja nicht unmöglich, daß er noch in seinem letten Lebensjahre wieder in Österreich gewesen wäre; wir besitzen kein Zeugnis darüber, und an sich ift es nicht gerade wahrscheinlich. Auch sind die Angaben, welche das Gedicht selbst barüber enthält, ganz allgemein und gestatten feinerlei bestimmten Schluß auf Ort und Zeit.

Nach dem Jahre 1228 erfahren wir nichts mehr von Walther. Kein Lied, kein Spruch ist vorhanden, die später

anzuseten wären, und wenn wir uns den Inhalt jenes letten Gedichtes (oben S. 190) recht überlegen, so werden wir nicht zweifeln, daß Walther das schwere Siechtum, bessen er dort gedenkt, nicht überstanden hat und noch 1228 gestorben ist. Er hat somit ungefähr 60 Jahre erreicht, was man ein hohes Alter nennen darf, wenn man die durchschnittlich geringere Lebens= bauer in jener Zeit und Walthers aufreibende Thätigkeit in Betracht zieht. Wir wissen nicht wo Walther starb, auch fennen wir seine Grabstätte nicht, denn Alles, was darüber mitgeteilt wird, hat sich als späte, sagenhafte Bildung ohne Gewähr der Thatsachen erwiesen. Es geht Walthern darin nicht anders als den bejten deutschen Dichtern des Mittel= alters überhaupt; wissen wir doch nicht einmal sicher, ob ein glücklicher Zufall jenen Ort dem Gedächtnis überliefert hat, wo die Gebeine von Walthers großem Freunde einst ruhten: "des strengen Herrn Wolfram von Eschenbach." — So bleibt es benn wenigstens eine That poetischer Gerechtigkeit, wenn eine volkstümliche Überlieferung uns berichtet, auf dem Grab= steine Walthers von der Vogelweide, der in das Stift Neumünster zu Würzburg verlegt wird, sei nach einem Vermächt= nis des Sängers den Lögeln Futter und Wasser täglich gereicht worden. Noch im siebzehnten Jahrhundert, so erzählte man, ist eine Störung der Singvögel auf der Linde an Walthers Grabe durch den Tod des Frevlers alsogleich gerächt worden. —

Walthers Leben umspannt die Blütezeit der altdeutschen Poesie: in diesen beiden Menschenaltern ist geschäffen worden, was durch langwierige Prozesse in der seelischen Entwickelung der Nation, durch nüchterne Arbeit an Sprache und Form, durch die Überlieserung der Volkspoesie, die Erziehung der Kirche und die Einwirkung Frankreichs vorbereitet war. Innerhalb ihres kurzen Höhestandes bildet diese Poesie die Zustände einer sein erzogenen Gesellschaft ab, bringt aber

auch die große Begabung und Kunft einzelner zur Reife. Über Gpik, Lyrik und Didaktik breitet sie sich aus. In zweien dieser Gebiete ist Walther von der Logelweide unbestritten Meister, er ist die mittelste und beherrschende Erscheinung der altdeutschen Lyrik. Fast trägt er sie auf seinen Schultern, denn er hat sie in ihrer ersten Blüte vorgefunden, bei seiner Pflege ist sie ausgereift und so hat er sie zurückgelassen. Alle die einzelnen Richtungen, die für sich vorher bestanden hatten, verbinder er in seiner Poesie; gegen das Ende seines Lebens teilen sie sich wieder und gehen dann allgemach auseinander, jeder hervorragende Sänger nimmt sich eines besonderen Zweiges an. Es ist ja eine große und herrliche Schar, die der deutschen Minnefänger; man versuche aber, sich Walther aus ihrer Mitte wegzudenken, verlöre sie nicht den besten Glanz, der über sie gebreitet ist? Gern wird zugegeben, daß Walther nicht immer gleich Ausgezeichnetes geschaffen hat, manche Minnelieder Heinrichs von Morungen wird man ein= zelnen Stücken aus Walthers hoher Lyrik vorziehen, aber gegen seine gesamte Persönlichkeit als Dichter treten doch alle Mitwerber zurück. Er entfaltet eben eine Vielseitigkeit, in der es ihm niemand gleich thut. Seine Lieder der niederen Minne find der schönste Ausdruck der Empfindung, bessen die Sprache damals fähig war, und bewegen uns heute nach sechs Jahr= hunderten mit ihrer ursprünglichen Kraft das Gemüt. Seine Sprüche sind von einem Pathos für Kaiser und Reich ein= gegeben, das vor und nach Walther — man überlege — un= erhört war. Seine religiöse und reflektierende Dichtung bietet das Tiefste, was seine Zeit aus der subjektiven Erfahrung zu gestalten wußte. Ferner: Walthers Gejänge üben ihre starke Wirkung nicht zum geringsten Teile deshalb, weil er ein reiner und großer Mensch war. Nicht ohne Schwächen und hemmende Leidenschaften war er, wie wir gesehen haben, jedoch in den entscheidenden Augenblicken seines Lebens trugen ihn stets die

Impulse seiner Natur über alle Hindernisse weg zu den lichten Höhen, und es entfalteten sich die edlen, einfachen Grundzüge seines Charakters. Er war ein Kämpfer: wider seine Feinde stritt er, wider die Störer der Poesie und die Gegner des Reiches, wider alles Schlechte und Gemeine; seinen schwersten Sieg erfocht er über sich selbst und die Gewaltsamkeit seines Wesens, die doch zugleich das Geheimnis seiner Größe birgt. Er war ein freischaffender Genins, er hatte den höchsten Begriff von seiner Kunst und freute sich an dem, was in Musik und Dichtung ihm gelungen war. Als echter Künstler faßte er aber auch stets die Wirkung seiner Kunft ins Auge: das Ge= müt seiner Hörer zu erheben, zu veredeln — denn das meint er mit den technischen Ausdrücken "froh machen, erfreuen" -war das Ziel seines Gesanges. Er hat dabei, wie seine ganze Zeit, an den Nachruhm nicht gedacht, ihm genügte es, gleich den großen Dichtern der Griechen, den Lebenden genug gethan zu haben. Und doch hat er für alle Zeiten gewirft. Nicht nur, weil seine Sprache so flar und durchsichtig ist, so schön der Fluß seiner Verse, sondern vor allem, weil er aus der Beschränktheit seiner Lebenserfahrung, seiner Bildung, seiner Zeit, das allgemein Menschliche mit sicherstem Gefühl heraus= zugreifen versteht und es in einfache und darum unzerstörbare Worte fleidet. Deshalb muß er auch uns als Klaffiker deutscher Poesie gelten. Erst Goethe hat die Weise wieder gefunden, in der einst Walther gesungen hatte, und über die Flut der Zeiten spannt sich die Brücke von dem einen gum andern, von dem größten deutschen Lyrifer der neuen Zeit zu dem größten der alten, der auch, wer immer noch kommen möge, einer der ersten Dichter unseres Volkes bleiben wird.

Walther hat nicht für den Nachruhm gedichtet, aber er hat ihn doch errungen. Zunächst wurde ihm zu seiner eigenen Zeit von den Berusenen die höchste Anerkennung zu teil. Wir iprachen ichon von Wolfram. Vor allem aber geschah dies durch Gottfried von Straßburg. "Wer", so fragte er, nachdem er den Tod Reinmars beflagt hat, "soll jetzt die liebe Schar der Nachtigallen anführen und das Gesinde weisen? Ich deute wohl, daß ich sie finde, die das Banner tragen wird, ihre Meisterin, die von der Vogelweide. Hei, wie hier über die Haide ihre hellen Tone flingen! Wie viel Wunderbares bringt sie hervor, wie kunstvoll sett sie ihre Melodien in Musik, wie trefflich weiß sie ihre Tonarten zu wechseln in ihren Minne= liedern! Die soll Kämmerin sein am Hofe der Minne, soll die Anderen leiten und wird es vortrefflich, denn sie versteht, wo jie die Melodien für den Minnesang suchen muß. Sie und ihre Genoffinnen werden durch ihre herrlichen Lieder die sehn= suchtsvolle Traurigkeit der Minne in Freude umschaffen". Seinen eigenen Wert behält neben diesem hohen Lobe von Walthers Musik bas Zeugnis des Thomasin von Zirclaria, dessen wir schon gedachten, des Gegners, der aber gerade durch die achtungsvolle Rücksicht, mit der er über Walther spricht, beweist, wie hoch ber Sänger von ihm und seinen Zeitgenoffen geschätt wurde. Einmal läßt sich ein namenloser Berufsgenosse Walthers vernehmen und ruft ihn an, seinen Trautgesellen von der Vogelweide, sucht bei ihm Hilfe und Rat, da seine Geliebte ihm Schmerz bereitet, und hofft, wenn Walther ihn mit seiner Kunst unterstütze, werde er es noch dahin bringen, daß er mit ihr Blumen brechen gehe. Sicherlich hat Walther Schüler gehabt und ist häufig von Jüngern seiner Kunft auf= gesucht ober (wie durch Reinmar von Zweter) um Rat an= gegangen worden. Solch' ein Schüler ist wahrscheinlich Ulrich von Liechtenstein gewesen, nachmals das Haupt des steirischen Abels, der den Einfluß Walthers in seinen Liedern auf das deutlichste zeigt und selbst, wie wir hörten, das berühmte "Ihr sollt sprecht: willkommen" in seinem "Frauendienst" zitiert. Gin unmittelbar von Walther herangebildeter Sänger war

der reiche Herr Ulrich von Singenberg, Truchses von St. Gallen, der ihn seinen Meister ausdrücklich nennt und über die Armut seufzt, in der Walther trot reicher Aunst leben müsse. Er vergleicht damit behaglich seine eigene Lage, er könne spät weg= reiten und komme doch nach Haus (im Gegensatz zu Walther, oben S. 150), und es schadet ihm nichts, wenn er von Haide und grünem Klee singt. Als Walther gestorben war, widmet ihm der von Singenberg einen Nachruf, der bei geringer Kunst doch von aufrichtigem Gefühl zeugt: "Unser Sanges= meister, den man einst den von der Vogelweide nannte, ist jetzt zur letzten Fahrt ausgezogen, die Keinem von uns erspart Was hilfts ihm nun, daß er Alles in der Welt er= fahren hatte? Tropbem ist sein hoher Sinn schwach geworden. Wir wünschen ihm um seines süßen Sanges willen, da jest doch seine Weltfreude entschwunden ist, daß jenseits der liebe Bater ihn gnädig unter seinen Schutz nehme." Des Truchsessen Freund, Herr Reinmar von Brennenberg, den die Regensburger erschlugen, bezeichnet ebenfalls in einer Totenklage Walther als "seinen Meister." Persönlich nuß ihn auch ein Sänger gekannt haben, der in einer Strophe, die Herrn Rubin, einem Abeligen aus Südtirol, irrig zugeschrieben worden ist, jagt: "Walther, auch Du mit Deinen flugen Sinnen bist fort, der Du die Gunst der Herren genossest. Wehe dieses Unglücks!" Herr Rubin selbst ist gleichfalls einer der Nachahmer Walthers. Diese sämtlich aufzuzählen, ist zur Zeit unmöglich, denn fast alle bedeutenderen Minnefänger der späteren Zeit stehen unter dem Einfluß von Walthers Vorbild und lassen dies in ihrer Sprache, in der Auffassung und Behandlung ihrer Stoffe er= kennen. Der Marner, ein bürgerlicher Sänger aus der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, führt unter den Dichtern, deren Abscheiden er beklagt und die einem ruhmreichen älteren Geschlechte angehören, auch Herrn Walther an. Dann aber wird dieser Name mythisch. Frauenlob, der hochfahrende und gelehrte

Wirrtopf, wird, wenn er sich über den alten Sänger erhebt, dessen Lieder nicht viel besser gekannt haben als der biedere Meister Barthel Regenbogen, der ihn wieder zu Ehren bringen will. Hingegen ist Walther noch in die Studierstube des braven Hug von Trimberg, Schulmeisters in Bamberg, zugekehrt, und dieser treffliche Mann wußte des Vogelweiders Lieder und vornehmlich seine Sprüche mit einem daufbaren Gemüte zu würdigen; er faßt sein Lob in die um ihrer Schlichtheit wegen schönen Verse zusammen: "Herr Walther von der Vogelweide — wer des vergäße, der thäte mir Leid." Von dieser Zeit ab hat sich Walthers Gedächtnis nur in dem Katalog der zwölf Ahnherren des deutschen Meistergesanges erhalten und in zwei Melodien oder Strophengebäuden, die von der Kolmarer Meistersingerhandschrift "Herrn Walthers von der Vogel= weide gespaltene und Hof= oder Wendelweise" genannt werden. Mit dem fünfzehnten Jahrhundert schwindet seine Spur: mit bem ganzen geistigen Leben des Mittelalters ist für diese Geschlechter der Renaissance, des Humanismus und der Re= formation auch Walther versunken.

Nicht für immer. Noch furz vor Anfang des vernichtenden dreißigjährigen Krieges tauchen seine Lieder unter den Büchern eines unruhig schweisenden Gelehrten, Melchior Goldasts auf, um sich dann beharrlich zu verbergen. Aber sobald eine neue Litteratur sich zu bilden beginnt, hören wir seinen Namen wieder. Als Bodmer es mit Breitinger versucht, die altdeutsche Litteratur zu erwecken, gehört auch Walther zu denen, die nun von neuem vortreten, seine Dichtungen sinden sich am reichsten in der Pariser, nun Heidelberger, Handschrift, die jene beiden Schweizer als "Minnesänger aus dem schwäbischen Zeitpunkte" (1758. 9) zum Druck beförderten. Aber dieses Werk blieb zunächst erfolglos, denn die Zeit war dafür noch nicht reif, andere Aufgaben lagen näher und waren dringens der. So ist auch ziemlich alles, was man sonst noch im achts

zehnten Jahrhundert für die altdeutsche Poesie unternahm, mochte es von Gelehrten ausgehen oder von den Führern der Litteratur, von Klopstock, Gleini, Lessing, den Göttingern und Bürger, oder Herder, zu Boden gefallen; nicht unfrucht= bar überhaupt, sondern nur einstweisen fruchtlos. Erst die Romantik, die Nachblüte unserer neuen klassischen Dichtung, hat zur Zeit der Knechtschaft und Zerrüttung des Vaterlandes das Herz zu stärken gesucht durch die Aufhellung des deutschen Mittelalters. Und mögen auch Tiecks "Minnelieder" (1803) jo dürftig sein als sie wollen und die Begeisterung der Vor= rede so verworren und unklar wie das Bild, das dem Buche vorgeheftet ist, sie haben doch gewirft, und die jungen Brüder Jakob und Wilhelm Grimm wußten den Schritt zu schätzen, der damit geschehen war. Die deutsche Philologie entstand, und seither haben die bedeutendsten Forscher in dieser Wissen= ichaft ihre Aufmerksamkeit von Walther nicht mehr gelassen. Ludwig Uhland, der letzte große Sänger der Romantik, der bedeutendste Kenner zugleich des altdeutschen Minnesanges, hat (1822) zuerst das Leben und Wirken Walthers von der Logelweide beschrieben.

Wir hegen keine Furcht, daß forian das Andenken des herrlichen Sängers je wieder in Vergessenheit gerate. Denn allgemach wurzelt kest unter den Deutschen die Erkenntnis, daß es ein Merkmal reiser Vildung und Gesittung ist, wenn ein Volk seine Vergangenheit verstehen und achten lernt. Aus dieser Einsicht und Ehrsurcht erwachsen Krast und Mut für Gegenwart und Jukunst. Unter die Männer aber, die unsiterblichen, deren dankbares Gedächtnis das heilige Fener der Vaterlandsliebe in uns ansacht, gehört immerdar Herr Walther von der Vogelweide.



#### Beigabe.

Kurze Übersicht der wissenschaftlichen Litteratur.

udwig Uhland, dem ersten Biographen Walthers von der Vogelweibe (1822, dann wieder 1862 und in den Schriften 5, 1—109) ist das Buch "Die Gedichte Walthers von der Logelweide" von Karl Lachmann "zum Dank für beutsche Gesinnung, Poesie und Forschung" 1827 gewidmet worden. Diese Ausgabe bildet, in den späteren Auflagen besorgt durch Haupt und Müllenhoff, die sechste 1891, bis heute die unerschütterte Grundlage der wissenschaftlichen Forschung über Walther. Und zwar zunächst deshalb, weil sie allein die Lesarten der gegen 30 Handichriften und Fragmente voll= ständig verzeichnet. Unter diesen sind die wichtigsten: A, die Heidel= berger Handschrift Nr. 357, 13. Jahrhundert, buchstabengetren abgedruckt durch Franz Pfeiffer 1844 im 9. Bande der Bibliothek des Litterarischen Vereines in Stuttgart; bort stehen 151 Strophen Seite 27-73 und außerbem noch 35 Strophen an vier verschiedenen Stellen. B. die Weingartner Handschrift, jetzt auf der Königlichen Bibliothef in Stuttgart, 14. Jahrhundert, gedruckt burch Pfeiffer, im 5. Bande der Bibliothet des Stuttgarter Litterarischen Vereines, 112 Strophen stehen Seite 144-174. C. die ehemals Pariser, jest Heibelberger Handschrift, auch die Manessische zubenannt, war schon durch Bodmer 1758 unvollständig abgedruckt worden, sie enthält außer dem Leich 449 Strophen unter dem Namen Walthers. E. die Würzburger Handschrift, jest in München, 14. Jahrhundert, gewährt in verstümmelter Sammlung 212 Strophen. Als ein weit= aus besserer Vertreter der Überlieferung von E stellen sich die Wolfenbüttler Bruchstücke U dar, die Friedrich Zarucke in den Berichten der Königlich Sächfischen Gesellschaft der Wissenschaften 1883 Seite 145-158 herausgegeben hat, leiber nur 25 Strophen.

F, die Beimarer Handschrift, 15. Jahrhundert, befaßt 49 Strophen. Lachmann hat mit eindringlicher, allseitig erwägender Schärfe und mit der glänzenden Kombinationsgabe, die ihn zum heute noch un= erreichten Konjekturalkritiker auf den Gebieten der flajfischen und deutschen Philologie erhob, aus einer an sich sehr mangelhaften Überlieferung einen vortrefflichen Text hergestellt. Die Arbeit daran ist selbstverständlich auch jetzt noch nicht beendet, sie wird vielleicht aus der genauesten Beobachtung der Anderungen, welche die Be= sonderheit der einzelnen Handschriften ausmachen, noch einiges Bessere schöpfen dürfen. In seinen Anmerkungen hat Lachmann auch mit fester Hand die Zeitpunkte der Abfassung einzelner Gedichte, insbesondere der Sprüche, bestimmt. Wer einmal Gelegenheit ge= habt hat (wie z. B. ich bei Ulrich von Liechtenstein) jolche Ansätze Lachmanns genau nachzuprüfen, wird sowohl über die für seine Zeit erschöpfende Kenntnis der historischen Quellen und Urkunden staunen, als über die Vorsicht der Überlegung, mit der sie aufgestellt sind. — Ladymanns Text wurde von Karl Simrock 1833 zum ersten male ins Neuhochdeutsche übersetzt, etwas eckig und schwerfällig, aber doch meistens sinngemäß, weil er wirklich Mittelhochdeutsch verstand. Dem Büchlein waren lehrreiche Anmerkungen von Wilhelm Wackernagel beigegeben, die von seiner eingehenden Beschäftigung mit dem Dichter ebenso zeugten, wie die Texte der 27 (in der 5. Auflage 24) Lieder und Sprüche Walthers, die er dem ersten Bande seines Deutschen Lesebuches, der unübertrefflichen Unthologie, einverleibte.

Gegenüber der meisterhaften Arbeit Lachmanns bedeutet die Textgestaltung, welche Friedrich Heinrich von der Hagen in seinen Minnesingern 1838 vorgelegt hat, einen argen Mückschritt, ganz abgesehen davon, daß wegen der verworrenen Anlage des Werkes Walthers Gedichte aus allen vier Bänden zusammen gesucht werden müssen. So fördert auch seine Anhäufung von Notizen über Walthers Leben und Kunst nach Uhland nicht viel, die der vierte Band Seite 160 ff. enthält, obzwar ich nicht in Abrede stellen will, daß sich hier, wie anderwärts, unter den wüssen Massen Brauchbares sindet; man wird selten ungestraft von der Hagen Kollektaneen ganz vernachlässigen.

Ein noch gegenwärtig für jede Art Forschung über Walther unentbehrliches Hilsemittel bildet das "Glossarium zu den Gedichten Walthers von der Logelweide, nebst einem Reinwerzeichnis, von C. A. Hornig, Quedlindurg 1844". Das ist eine Konkordanz zu Lachmanns Ausgabe, die zwar jest hier und da der Berichtigung bedarf, aber nur äußerst selten im Stiche läßt und für Untersuchungen über Walthers Sprache und Wortschaß noch nicht hinlänglich aussenust ist.

Nachdem einzelne Lunfte der Geschichte Walthers von Otto Abel 1853, Zeitschrift für deutsches Alternum 9, 138 ff., und Anton Daffis, "Bur Lebensgeichichte Walthers von der Logelweide" Berlin 1854, erörtert worden waren, verbanden sich Wackernagel und Mar Rieger au gemeinsamer Arbeit an einer Ausgabe, die zu Gießen 1862 er= schienen ift. Das Buch scheidet Walthers Gebichte in zwei Gruppen, Welt und Leben, Minne, und sucht innerhalb dieser eine Ordnung nach der Zeitfolge der Abfassung herzustellen. Ferner wird eine genaue Prüfung der Echtheit des in verschiedenen Handschriften verschiedenen Verfassern zugewiesenen Strophenbestandes vor= genommen, Mehreres als zweifelhaft ober unecht beiseite geschoben, Anderes Walthers Schüler Ulrich von Singenberg und dem Tiroler Leutold von Seven (Säben nächst Klaufen am Gijad) zuerkannt. Bei der fritischen Behandlung der Texte weichen die Herausgeber injofern von Lachmann vielfach ab, als jie gegen die Handichrift C die älteren Kassungen von A. B. und D (die zweite Beidelberger Handichrift Nr. 350), verteidigten und eine ziemliche Anzahl neuer Konjefturen aufnahmen. Diese Ausgabe ist eine bedeutende Leistung, die jest über Gebühr zurückgestellt wird: Wackernagel mar einer der gedankenreichsten und feinsinnigsten Kenner der altdeutschen Poesie — welche Tundgrube von Anregungen bilden nicht seine "Altfranzösischen Lieder und Leiche", auf denen gar manche Kon= üruftionen beruhen, die uns heute unter anderen Namen geläufig find — und Max Riegers überlegende Sorgfalt ift mehreren Zweigen ber beutichen Litteratur fruchtreich zu Gute gekommen. Was in bem Buche sieht, verdiem immer erwogen zu werben, wenn= gleich Einzelnes, vorzüglich die Schöpfung der Poesien Leutolds von Seven aus dem Nichts der Überlieferung eines fahrenben

Spielmannes, endgiltig abgelehnt werden muß. Die chronologischen Ergebnisse seiner Untersuchungen hat Rieger in einer besonderen Schrift "Das Leben Walthers von der Vogelweide, Gießen 1863" eingehend begründet, indes Wackernagel später (1865) für den 21. Band von Herzogs Realenchklopädie eine zusammenfassende Darstellung (jetz Kleine Schriften 2, 366—391) schrieb, in der er sich auch zu der (unannehmbaren, vergl. P. Hildebrandt, Zeitschrift für dentsches Altertum 34, 6 ff.) Hypothese Wilhelm Grimms bekannte, Walther und Freidank seien nur zwei Namen eines und desselben Dichters.

Fast zu der gleichen Zeit wie Wackernagel und Rieger beschäftigten iich Franz Pfeiffer und Karl Bartsch genauer mit der Überlieferung von Walthers Gedichten, jener legte in seiner Germania 5, 21-44 (1860) eine Reihe von Vorschlägen zur Anderung von Lachmanns Terte vor, Vieles gewaltjam, Manches überflüssig, Weniges brauch= bar; dieser gab ebenda 6, 187-214 (1861) eine bessere Einteilung des Leiches und konjieierte an verschiedenen Stellen mit wechselndem Pfeiffers Auffat war der Vorläufer einer Ausgabe, mit der 1864 die Sammlung "Dentsche Klassifer des Mittelalters" er= öffnet wurde (jest 6. Auflage, 1880). Dieje Ausgabe verdient daukbar genannt zu werden, weil sie es zum erstenmale unternahm, jämtliche Gedichte Walthers (gejondert in Lieder und Sprüche, zwischen beiden der Leich) zu erklären, und mochte sich Pfeiffer auch bei vielen schwierigen Versen große Enthaltsamkeit auferlegen, so förderte doch der Kommentar jedesfalls das Verständnis des Dichters. Die Widersprüche, die in dem Charafter der ganzen Sammlung liegen, welche einesteils dazu bestimmt ist, gang Unkundige in den Anfängen des Mittelhochdeutschen zu unterrichten, anderesteils aber wissenschaftlichen Ansprüchen genügen will, haben sich bei den folgenden Anflagen nicht beseitigen lassen — unter ihnen leiden ja auch die wirklich guten Bände der Serie von Jedor Bech und Hans Lambel —, dagegen sind die vielen groben Jehler, mit denen die erste Auflage verunziert war, später von Bartsch ausgetilgt worden. In seine "Deutschen Liederdichter des 12. bis 14. Jahr= hunderts, Leipzig 1864" hatte Bartich bann Seite 68-94 unter Nr. XXI. gegen taujend Berje Walthers in fritischer Herstellung

anigenommen und seine Anderungen in den Anmerkungen Seite 325 ff. mit den Lesungen der bisherigen Herausgeber verglichen. Bei der 3. Anisage 1893, besorgt durch Wolfgang Golther, hat sich nichts Wesentliches geändert. An Pfeiffers Ansgabe schloß sich das Buch von Rudolf Menzel an "Das Leben Walthers von der Vogelweide", Leipzig 1865, das wegen seiner Weitschweifigkeit und des Mangels an Urteil unbranchbar ist und hier nicht genannt würde, wenn man es nicht gelegentlich noch als Herbarium vertrockneter Hypothesen nachsähe.

Nachdem Benecke in den Beiträgen 2, 301 f. (1832), Vorwort zu dem Abdruck der Lieder Neidhardts aus dem Riedegger Koder, zuerst den Gedanken ausgesprochen und zu Folgerungen für die Tertkritik benutt hatte, daß unsere großen Minnesängerhandschriften ber Hauptmaffe nach aus einzelnen Büchlein zusammengestellt seien, in benen die fahrenden Spielleute sich die Lieder bedeutender Sänger zum Vortrage aufzeichneten, hat Pfeiffer in den Vorworten zu jeinen Abbrücken von B (Seite X ff.) und A (Seite VIII) nach= brücklich barauf verwiesen und später (1855) Mällenhoff in seiner Streitschrift "Zur Geschichte der Nibelunge Not" Seite 19 ff. schon Genaueres über den Bestand der Strophen angegeben, die uns unter den Namen berufsmäßiger Rezitatoren aufbehalten find. Die von Müllenhoff in den Vorlesungen ausgestreuten Anregungen, jeine bei altdentichen Übungen vorgenommenen Versuche, die alten Lieder= bücher zu rekonstruieren und ihren Aufbau für Schlüsse auf ben Zusammenhang der Strophen mit dem Leben der Dichter zu ver= werten, sie haben Wilhelm Wilmanns veranlaßt, diese Methode in einer großen Arbeit zu erproben, die seiner durch Julius Zacher geplanten Ausgabe vorangehen sollte; sie erschien 1866 im 13. Bande der Zeitschrift für deutsches Altertum 217—288. Es wurde darin unternommen: 1. die Quellenbestände der Haupthandschriften zu ver= gleichen; 2. dieje auf Liedersammlungen zurückzuführen; 3. die abweichenden Strophenfolgen in der Überlieferung der Gedichte Walthers äußerlich und durch Kritik des Inhaltes zu erklären; 4. die bisher von Andern festgestellte dronologische Ordnung mit Hilfe der neuen Wahrnehmungen an den Liedern zu priifen, die bekannten historischen Univielungen besonders der Sprüche nochmals zu untersuchen und aus allebem eine zeitliche Folge sämtlicher

Dichtungen Walthers herzustellen. Je größer die Hindernisse waren, die eine sehr verworrene Überlieferung solchen Forschungen bereitete, besto höher nuß die durch Scharffinn und Besonnenheit auß= gezeichnete Leistung von Wilmanns, die erste in ihrer Art folge= richtig durchgeführte, angeschlagen werden. 1869 erichien dann als erster Band von Zachers Germanistischer Handbibliothef, Salle a. S. die neue Ansgabe Walthers von Wilmanns. Die Einleitung (Seite 1—112) enthält zunächst eine knappe Darstellung von Walthers Leben, in der die vorhandenen Ergebnisse jorgsam gesichtet sind, einen sehr lehrreichen Abschnitt über "Walthers Kunst", wormter noch allein die Metrif verstanden wird, und als "Kritische Bemerkungen" eine ausführliche Revision der früheren Untersuchung, die meines Er= achtens insoferne gegen diese keinen wesentlichen Fortschritt befundet. als hier die Stücke mehr von Fall zu Fall denn nach einheitlichen Gesichtspunkten behandelt werden. In der Ausgabe selbst bilden Walthers Gedichte zum erstenmale eine einzige chronologisch ge= ordnete Reihe; Seite 391 ff. ist eine Tafel beigefügt, in ber die neuen Ziffern mit denen Lachmanns verglichen werden. Die An= merkungen benuten nicht blos mit verständiger Auswahl die zur Zeit von Anderen ermittelten Erflärungen, sondern bringen auch eine große Menge neuer selbständig gefundener Dentungen und Parallelen bei: das ganze Buch gewährt ein höchft erfreuliches Zengnis für den damals neu beginnenden Aufschwung der deutschen Philologie.

Davon ist allerdings in der Ausgabe Walthers durch Simrock (Bonn 1870) nicht viel zu spüren. Sie ordnet strenger, als es in den älteren Aussagen der Übersetzung und bei Wackernagel-Rieger und Pfeisser geschehen war, Walthers Gedichte nach Tönen, liesert etliche gute neben manchen gewagten Tertbesserungen und ninmt Stellung wider die neue Hypothese über Walthers Heinfer brachte nämlich, nachdem er noch surz vorher Germania 5, 1—20 sich sür Franken entschieden hatte, 1864 in der Einleitung seiner Ausgabe (Seite XXIII) eine Stelle aus den Urbaren des Grasen Meinhard II. von Tirol (sest herausgegeben durch Oswald Zingerle von Summersberg, Wien 1890) zum Vorschein, die für das Ende des 13. Jahrhunderts einen Vogelweidehof am Südsuße des Brenner

bezeugte. Der Gedanke wurde in Tirol freudig aufgegriffen und zuvörderst durch Patriz Anzoletti (Bozen 1870) ein Hof, den Pfarrer Johann Haller 1867 namhaft gemacht hatte, im Lanener Ried ober= halb Waidbruck am Gijack, als Walthers Geburtsstätte bezeichnet. Daran schließt sich eine ausgedehnte Litteratur, aus ber hervor= gehoben werden mögen: J. Zingerle, Germania 20, 257—270; 3. Ficker, ebenda 271 ff., dagegen Schönbach im Anzeiger für deutsches Altertum 4, 5-13. Auf Grund dieser Vermutungen ist dann sehr geschickt eine Bewegung eingeleitet worden, die einesteils die damaligen politischen Verhältnisse Deutschlands für Walther, den Vorstreiter des Reiches wider den Papit, anderesteils (freilich im Widerspiel dazu) den tirolischen Lokalpatriotismus sowie die Teilnahme der zahlreichen Freunde diejes ichönsten Alpenlandes benutte. Auf diese Weise ist als ein Allen erwünschtes Ergebnis Heinrich Natters Waltherdenkmal in Bozen zu Stande gekommen. Allerdings ist die jüdtirolische Vogelweide badurch nicht sicherer Walthers Heimat geworden. Auch nicht durch Anzolettis wieder= holte (1889), etwas gröblich geratene Verteidigung und nicht durch Dswald Redlichs (1892) Mitteilung einer Urkunde von 1431, in ber dieser Hof nachgewiesen wird. Lampels Untersuchungen (1892. 3, Blätter des Bereins für Landestunde von Nieder=Ofterreich 26. 27. Band) haben zu negativen Resultaten geführt; die aller= jüngste Hnpotheje hingegen, aufgestellt von A. Hallwich, Prag 1893, Walther sei in der Gegend von Dur als Deutschöhme geboren, muß als völlig unbegründer bedingungslos abgelehnt werden, vergl. Schönbach, Anzeiger für deutsches Altertum 21, 228-233. Jebes= falls hat die ganze Erörterung über Walthers Heimat, verbunden mit der unberechtigten Einbeziehung seiner Berson als Bartei= mann in die Wirren des "Kulturkampfes", wesentlich dazu bei= getragen, ben Sänger bermaßen im Vorbergrunde bes Intereffes weiter Kreise zu halten, wie das bis dahin keinem altdeutschen Dichter begegnet war. Dies wurde noch dadurch gefördert, daß 1876 in Cividale die Reiserechnungen Wolfgers von Ellenbrechtstirchen, Bischofs von Passau, geführt vom 22. September 1203 bis zum 30. Juli 1204, aufgefunden wurden, in benen das erste und einzige urkundliche Zengnis für Walther vorliegt. Bergl. J. Zingerle, Germania 21, 193 ff., und seine Publikation der Reiserechnungen Heilbronn 1876; deren Mängel werden berichtigt, die Entstehung der Aufzeichnungen dargelegt von August Höser, Beiträge zur Gesichichte der deutschen Sprache und Litteratur 17, 441—549 (1893). Über einzelne Punkte Zarncke, Zur Waltherfrage, Berichte der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 1878, Seite 32 ff.; Kalkoff, Wolfger von Passau, Weimar 1882.

Inzwischen hatte man begonnen, ben altbeutschen Minnesang von neuen Gesichtspunkten aus und mit neuen Mitteln zu durch forichen. Nicht nur wurde die Methode, zwischen der Strophen= ordnung in den Handschriften und dem Inhalte Beziehungen aufzusuchen, in einer ganzen Reihe von Abhandlungen und Auffäßen feiner ausgebildet (3. B. Müllenhoff, Zu Friedrich von Hausen, Zeitschrift für deutsches Altertum 14, 133 ff.; Wilmanns und Heinzel über die Lieder und Büchlein Hartmanns von Aue, ebenda 14, 144 ff. 15, 125 ff. 1869. 1872), jondern Scherer hat auch zuerst in den "Deutschen Studien" 1870. 1874 (2. Auflage 1891) an den ältesten Minnejängern jehr jorgfältige stilistische Beobachtungen angestellt und diese zur persönlichen Charafteristif der Dichter sowie dazu verwendet, um unter der Voraussenung, es jei bei den frühesten Aufzeichnungen der Liederbücher ein poetisch=geschichtlicher Zusammen= hang beabsichtigt gewesen, die Entwicklung der Lebensschickjale und besonders der Liebesverhältnisse innerhalb der einzelnen Gruppen an erkennen. Seine Betrachtungen haben ungemein anregend ge= wirft und viele Arbeiten sind darauf hin entstanden, in denen sein Verfahren mit verichiedenen Abanderungen auf andere mittelhoch= deutsche Lyrifer angewandt wurde. Naturgemäß hat diese philo= logische Strömung auch wieder einen Gegensas hervorgerufen, der hauptjächlich in den Bänden der von Paul und Braune geleiteten "Beiträge" 1873 ff. jum Ausbrucke gelangte. Dort ift gleichfalls eine Folge von Auffäten veröffentlicht worden, die sich ebenso leb= haft bemühten einzureißen wie jene vorher aufzubauen. Aber nicht nur Untersuchungen, die durchaus feste Ergebnisse austreben, sondern auch jolche, die es vornehmlich darauf aulegen, vorhandene Thejen zu beseitigen, werden leicht einseitig und gehen dann irre, und jo ift es jehr erklärlich, daß auf der einen Seite zu viel behauptet,

auf der anderen zu wenig zugestanden wurde. Der Beifall, den die bald fräftig gewordene Opposition besonders bei jüngeren Forschern fand, läßt sich sehr wohl verstehen: es ist immer sicherer und vor Allem bequemer zu verneinen, als mit dem vorhandenen Material Kombinationen zu wagen, die zu neuen Ergebnissen führen jollen. Überblickt man den Niederschlag der jest allmählig ins Stocken geratenen Bewegung, jo icheint mir festzustehen, daß sich zwar die stilistische und die Untersuchung der handschriftlichen Errophenfolgen auf Inhalt und Zusammenhang hin weit weniger nüplich erwiesen haben, als Scherer vormals hoffte, daß aber troß= dem der Wert jolcher Beobachtungen heute von allen Seiten beiser gewürdigt wird denn zuvor. Als eine ichone Frucht des ganzen Prozesses, der einen nicht unmerkwürdigen Abschnitt in der modernen Geschichte der deutschen Philologie bildet, darf das Buch von Konrad Burdach: Reinmar der Alte und Walther von der Logelweide, Leivzig 1880, angesehen werden. Darin ist versucht worden, die gesammelten Stilbeobachtungen in eine fünstlerische Entwicklung zu ordnen und an die Stelle äußerlicher biographischer Auslegung und Verknüpfung der Gedichte eine innere Geschichte des Dichters zu rücken. Für Walther hat Burdachs Arbeit das eine durchschlagende Rejultat geliefert, daß die Lieder der jogenannten "niederen Minne", die man früher in die Jugend des Sängers zu setzen pflegte, nun= mehr als Schöpfungen seiner reifsten Zeit erkannt wurden; ihren Plat nehmen zum Teil Lieder der "höheren Minne" ein, die Walther unter dem Einflusse seines Lehrers Reinmar in jungen Jahren gedichtet hatte.

Den gesamten Stand der deutschen Philologie mit Bezug auf Walther saßt in sich und leitet frastvoll zu weiterem Fortschritt das Werk von Wilmanns: "Leben und Dichten Walthers von der Logelweide, Bonn 1882". Nach einer Einleitung ist darin das änßere Leben Walthers neuerdings genau untersucht und zusammen=hängend dargestellt. Insbesondere aber ist in dem dritten Abschnitt "Gedanken und Anschauungen" als Ergebnis einer in den Answeisenden zur Nachbrüfung vorgelegten mühevollen und weitzgreisenden Arbeit eine fast ganz erschöpfende Durchmusterung des Inhaltes von Walhers Gedichten vorgenommen, die mit gleichen

oder ähnlichen Stellen seiner demischen Zeitgenoffen, provenzalischer oder französischer Vorgänger verbunden, ein zuverlässiges Bild jowohl beijen gewähren, was Walther Neues dargeboten hat, als auch bessen, was er mit dem Schake ber poetischen Aberlieferung jeiner Zeit in den Nationalsprachen Gemeinsames besitzt. Damit ist der Forschung ein Weg gebrochen, der nun hoffentlich auch ein= mal durch die lateinisch geschriebene Litteratur der Kulturvölfer des Mittelalters führen wird. Freilich, in anderen und wichtigen Punkten, in der Beurteilung des Minnejanges, dann des Mittel= alters überhaupt und seiner Ideen, vermag ich Wilmanns nicht beignstimmen. Ebenbürtig dieser bedeutenden Leistung ist Wilmanns' zweite Auflage seiner Waltherausgabe 1883. Die Analysen der Gedichte und die erklärenden Anmerkungen find ungemein bereichert (die Anordnung greift auf Lachmann zurück), in der Einleitung find die Strophengruppen, die unserer Überlieferung voraufliegen, gesondert, Sprache und metrische Form genauestens dargestellt und die Stilmittel des Dichters vollständig und geradezu umstergiltig auseinander gesett; daraus kann man noch lange lernen. 1886 erichien eine Schulausgabe von Wilmanns, die Lieder und Spriiche treunt und seine Anordnung der Gedichte durchführt.

Zu gleicher Zeit (1882) mit Wilmanns neuer großer Walther= ausgabe ist die von Hermann Paul als erster Band der "Alt= beutschen Textbibliothef" erschienen, mit Einleitung, knappen An= merkungen, einem Verzeichnis der Änderungen des Textes und einem Glossarium, 2. Auflage 1895. Schon vorher hatte der Ver= fasser in den "Beiträgen" vom 2.—9. Bande Studien zu einzelnen Stellen Walthers sowohl als zur gesamten Überlieferung ver= öffentlicht. Diese Arbeiten und die Ausgabe wirken dadurch sehr verdienstlich, daß sie vielsach die Schwächen der bisher geübten Textkritik nachweisen, die Unsicherheit der Überlieferung, das Zweisel= hafte der darauf gebauten Folgerungen hervorheben.

Von Erklärungen und Erörterungen einzelner Stellen neune ich hier noch: Zarncke, Paul=Braunes Beiträge 2, 574 ff. und besionders 7, 582 ff. über Walthers Grab. Oskar Schade in den von ihm herausgegebenen Wissenschaftlichen Monatsblättern 3, 29 ff. 107 ff. 126 f. Josef Fasching (zu den religiösen Dichtungen

Walthers), Germania 22, 429 ff. 23, 34 ff. Rudolf Hilbebrand, Zeitschrift für dentsches Altertum 38, 1 ff. Schönbach, Zeitschriftfür beutsches Altertum 39, 337 ff.

Einige Säße meiner Darlegungen "über den biographischen Gehalt des altdeutschen Minnesanges" im 1. Bande von A. Bettelsheims "Biographischen Blättern" durfte ich hier Seite 24 f. mit um so größerer Beruhigung aufnehmen, als sie seither durch Alons Schulte, "Die Standesverhältnisse der Minnesänger", Zeitschrift für deutsches Alternm 39, 185 ff. in willkommenster Weise bestätigt wurden. Während des Druckes kommt mir zur Hand: Friedrich Pfaff, Walther von der Logelweide, Kürschners Bibliothek der deutschen Nationallitteratur Band 8 II 2, 1895.

Die Stellung des vorliegenden Buches zu den verschiedenen Fragen, die sich auf Walthers Leben und Schaffen beziehen, ist in den Besprechungen der ersten Anslage ausreichend gekennzeichnet worden. Ich bemerke dazu noch, daß hier und da die Komposition meiner Darstellung dem Anscheine nach die Reihensolge von Walthers Gedichten verschoben hat, die ich für richtig halte; ich hoffe, es ist mir gelungen, durch die Wahl vorsichtiger Ausdrücke die Leser vor Irrtümern zu bewahren.



# Geisteshelden.

### (Kührende Geister.)

Eine Biographieen: Sammlung.

Serausgegeben von

#### Dr. Anton Bettelheim.

1. Walther von der Bogelweide. 2.2luft. Don Dr. 21. E. Schönbach, Regierungsrat, Professor in Graz.

2. 3. Hölderlin. — Reufer. 2. 2luft. Von Dr. Adolf Wilbrandt,

Schriftsteller in Rostock.

- 4. Anzengruber. Von Dr. Anton Bettelheim, Schriftsteller in Wien.
- 5. Columbus. Don Dr. Sophus Ruge, Professor in Dresden.
- 6. Carinie. Von Dr. G. von Schulze-Gaevernitz, Professor in freiburg i. B.
- 7. Jahn. Von Dr. franz Guntram Schultheiß in München. Preisgefrönte Arbeit.
- 8. Shaklpere. Don Dr. Alois Brandl, Professor in Strafburg.
- 9. Spinoja. Von Dr. Wilhelm Bolin, Professor in Helsingfors.
- 10/11. Moltke, I. Von Dr. Max Jähns, Oberstlieutenant a. D. in Berlin.
- 12. (Doppelbd.) Stein. Von Dr. fr. Tenbauer, Oberlehrer in Halle. Preisgefrönte Arbeit.
- 13/15. Goethe. Von Dr. Richard M. Meyer, Privatdozent an der Universität Serlin.

  Mit dem 1. Preise gefrönt.
- 16/17. **Luther**, I. Von Dr. Arnold E. Berger, Privatdozent an der Universität Vonn.
- 18. Cotta. Don Dr. Allbert Schäffle, f. f. Minister a. D.
- 19. Darwin. Von Dr. Wilhelm Prever, Universitäts-Prosessor.
- 20. Montesquieu. Von Albert Sorel, Mitglied der Académie française.

Substriptionspreis bei Entnahme einer Sammlung (= 6 Mummern): Geheftet je M.2,—; in Leinenband je M.2,80; in Halbfranzband je M.3,40.

Die Subsfription kann bei jedem beliebigen Bande beginnen.

Im Einzelkauf erhöht sich der Preis jedes einfachen Bandes um 40 Pi.

### Kaiser Wilhelm II.

Bon Friedrich Meister.

Mit dem Kailerbildnis und gahlreichen Illustrationen.

410 Seiten Großoftav in gotifchem Drud.

Geheftet M. 3,50, in Prachteinband M. 4,50.

Der "Dentsche Reichs-Unzeiger und Königlich Preußische Staats-

Auzeiger" schreibt:

Dies Buch enthält eine jorgfältige Zusammenfassung aller Lebeus= ereignisse Seiner Majestät des Kaisers seit der Geburt. Es ist nicht etwa nur für die Jugend bestimmt, sondern für alle Theile des Volks... Die Darstellung ist des Gegenstandes würdig, die Charafteristik des Monarchen angemeisen und taktvoll...

#### Die Reden des Grafen von Caprivi im Deutschen Reichstage, Preußischen Landtage etc.

Berausgegeben von Rudolf Urndt.

428 Zeiten Groß-Oktav. Mit der Biographie und dem Bildnis (Stahlstich). Antorisierte Ausgabe.

Geheftet M. 5,-; in feinem Leinenband mit Rotschnitt M6, -.

### Öffentliche Charaktere

#### im Lichte graphologischer Auslegung.

Mit Einleitung und biographischen Motizen versehen von D. Zir.

296 Zeiten Ronal-Oftav. Mit 135 Handschriften-Facsimiles.

2. Aufl. Geheftet M. 4,50; in feinem Leinenband M. 5,50.

Das Werk enthält die Charakteristiken von 135 im öffentlichen Leben und Interesse stehenden Persönlichkeiten: fürsten, Diplomaten, Staatsmännern, Abgeordneten, Militärs, Geistlichen, Gelehrten, Malern, Architekten, Komponisten, Musikern, Sängern, Schanspielern u. a. m., Männern u. frauen.

Die Charafteristiken sind von einer Persönlichkeit versaßt, welche eine geradezu erstaunliche Gabe besitzt, auf Grund der Handschrift die ieelischen und geistigen Eigenschaften eines Individuums in ausstührlicher, packender form zutressend auszulegen. — Die 135 facssimiles verleihen dem mehrfach nachgeahmten Buche den Wert eines Autographen-Albums.

### Schauspiele von Max Nordau:

Das Recht, zu lieben. 2. Auflage. Die Kugel. In 4 Aufzügen.

Preis jedes Stückes: Geh. M. 2,-; in geschmackvollem Leinenbd. M. 3,-

## Deutschie Kern= und Seitfragen.

Dr. Albert Schäffle.

Erste Sammlung.

480 Seiten Lexikon=Oktav.

Jeder Band ist selbständig und einzeln käuflich. Preis jedes Bandes:
Geheftet M. 10,—; in seinem Halbstranzband M. 12,—.

Ein Werk dieses berühmten National : Dekonomen be-

darf feiner empfehlenden Worte.

### Nationale Wohnungsreform.

Paul Lechler. 217 it einem Anhang von **Dr. Albert Schäffle.** Etwa 96 Seiten Groß-Oftav. — Preis M. 1,—.

## Die Wirtschaftspolitik des Vaterunser.

Dr. Gustav Auhland

Brivatdozent an der Universität Zürich. 104 Seiten Großoktav. — Preis M. 2,—.

Die Kirchenpolitik

Kriedrich Wilhelms, des Großen Kurfürsten. Auf Grund archivalischer forschung

> Dr. Hugo Landwehr weil. Oberlehrer des Königlich Prenßischen Kadetten-Corps. 400 Seiten Groß=Oktav. — Geheftet M. 7,20.

> > Die

# Kulturaufgaben der Reformation.

Dr. Arnold E. Zerger Privatdozent an der Universität Bonn.

312 Seiten Großoktav. Geheftet M. 5,—; sein gebunden M. 6,—. Der Verfasser hat seinem Buche alle erreichbaren Forschungsergebnisse dienstbar gemacht und auf dem Hintergrund einer tausendjährigen Entwicklung in großen, übersichtlichen Linien die Vorgeschichte
der Reformation gekennzeichnet.

Allen Lejern der "Geisteshelden (Führende Geister)" jeien empfohlen die

# Biographischen Blätter

Vierteljahresschrift für

#### lebensgeschichtliche Kunst und Forschung.

Unter ständiger Mitwirfung von

PProf. DDr. Michael Bernans, &. von Bezold, Alois Brandl, Ang. Fonruier, Ludw. Geiger, Direftor Dr. Karl Gloss, PProf. DDr. Eng. Guglia, Sigm. Günther, Sttofar Lovenz, Karl von Lützow, Jakob Minor, Friedr. Ratel, Erich Schmidt, Anton E. Schönbach und vielen Anderen

herausgegeben von

#### Dr. Anton Bettelheim.

Sie veröffentlichen

I. selbständige Abhandlungen zur Theorie und Entwicklungs= geschichte ber Biographie und Selbstbiographie, Charafteristifen und Kritifen der Meister biographischer Kunst und Forschung,

II. abgeschlossene biographische ober selbstbiographische Auffätze und

Studien,

III. Selbstbekenntnisse aus ungedruckten oder schwer zugänglichen Quellen in der Art der kulturgeschichtlichen Zeugnisse in Gustav

Frentags "Bildern aus der deutschen Vergangenheit", IV. biographische Miscellen, Nefrologie, Ikonographie, Anzeigen aller wichtigeren in und außer Europa erscheinenden Biographieen, Selbstbiographicen und Denkwürdigkeiten, sowie der meisten in Zeitschriften zerstreuten biographischen Essans.

Abonnementspreis (jährlich 4 Hefte) . . 12,— Mark. Ginzelpreis für ein Geft . . . . .

# Frinnerungen eines Künstlers.

Rudolf Tehmann (Tondon).

Mit 16 Lichtdrucken,

nach den von dem Künstler aufgenommenen meisterhaften Porträts

Chopin, Bet. Cornelins, Edermann, Friedrich III., Gladstone, Ferd. Gregorovins, Al. v. Humboldt, Lamartine, Liszt, Kardinal Manning, Adolf Menzel, Pio IX., L. v. Ranke, Clara Schumann, Tennyson und dem Bilde des Autors.

Splendide Alusstattuna. — Preis ca. M. 8,—.

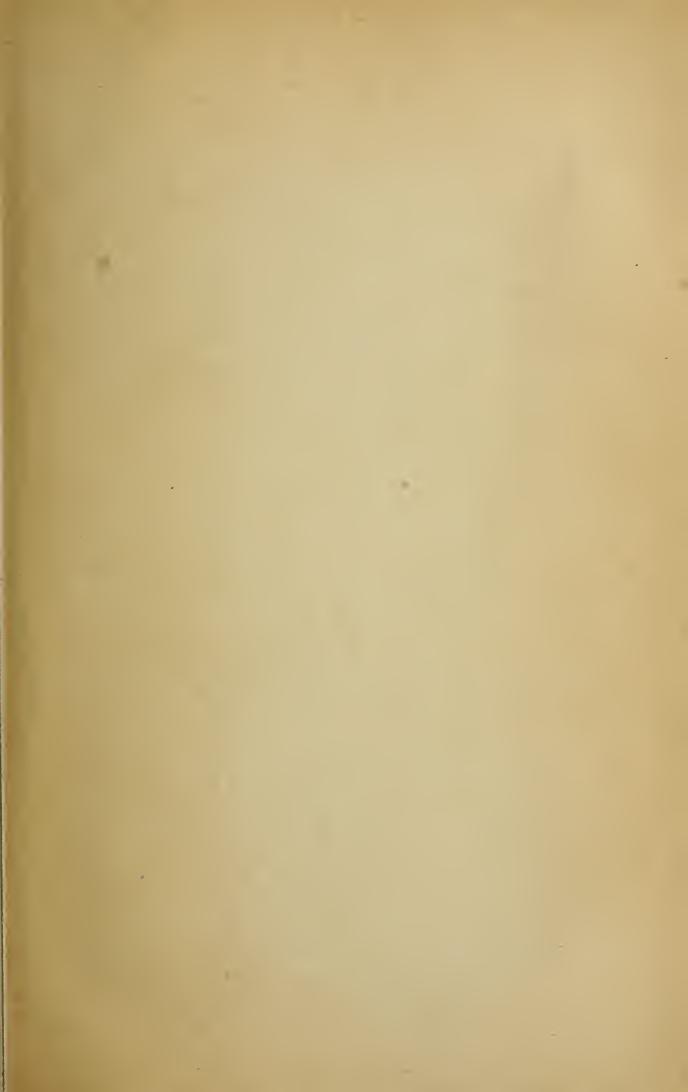



LG WR37

Title Walther von der Vogelreide. Walther von der Voge ride Author Schönbach, A.E.

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

> Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

